



3d may 1929



HARVARD LAW LIBRARY

Received Dec. 31,1911

# Handelsverträge Marokkos

7750

mit einem statistischen Anhang

über den Aussenhandel Marokkos.

Herausgegeben

Dr. P. Mohr.



Charlottenburg 1905.
Kommissionsverlag A. W. Zickfeldt,
Osterwieck/Harz.

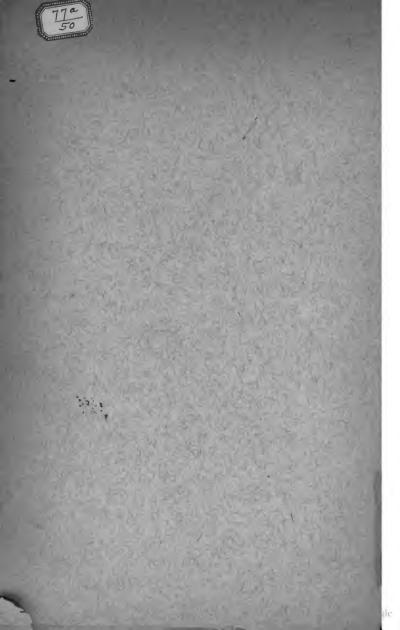

170

# Iandelsverträge Marokkos

mit einem statistischen Anhang

über den Aussenhandel Marokkos.

Herausgegeben

von

Dr. P. Mohr.



10430

Charlottenburg 1905.

Kommissionsverlag A. W. Zickfeldt, Osterwieck/Harz,



# Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                    | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Haupt- und Handelsvertrag zwischen Großbritannien und Marokko vom 9. Dez. 1856  |         |
| (Vertrag A.)                                                                       | 1 - 12  |
| 2. Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Großbritannien und Marokko vom         |         |
| 9. Dezember 1856 (Vertrag B.)                                                      | 12 - 19 |
| 3. Haudelsvertrag zwischen Spanien und Marokko vom 20. November 1861               |         |
| 4. Übereinkommen zwischen Frankreich und Marokko vom 19. August 1863 über das      |         |
| Schutzrecht in Marokko                                                             | 25      |
| 5. Freigabe des Küstenhandels mit Nahrungsmitteln                                  | 26      |
| 6. Konvention über die Ausübung des Schutzrechtes in Marokko vom 3. Juli 1880      |         |
| (Madrider Konvention)                                                              | 26 - 32 |
| 7. Handelsvertrag zwischen Deutschland und Marokko vom 10. Juni 1891               | 32 - 36 |
| 8. Handelserleichterungen infolge der englischen Konvention                        | 36 - 37 |
| 9. Handelserleichterungen infolge des französischen Handelsübereinkommens vom      |         |
| 24. Oktober 1892                                                                   | 38      |
| 10. Verbot der Verwendung gewisser Namen zu Aufschriften für die Einfuhrwaren      |         |
| vom Jahre 1891                                                                     | 38      |
| 11. Ausfuhrzölle auf gewisse Essenzen. Erlaß 1891                                  | 39      |
| 12. Ausfuhr von Knochen. Mitt, der marokkanischen Regierung vom Jahre 1897 .       | 39      |
| 13. Einfuhr von Jagdgewehren und Jagdpatronen. Reglement vom 29. Mai 1900          | 39      |
| 14. Ausfuhrerlaubnis für Koloquinten, Kapern, grüne Erbsen vom Jahre 1901          | 40      |
| 15. Zolllagergebühren für den Hafen von Tanger vom Juli 1902                       | 40      |
| 16. Frachttarif der Öldenburg-Portugiesischen Dampfschiffrhederei von Hamburg nach |         |
| Marokko und von Marokko nach Hamburg                                               | 42      |
| 17. Statistischer Anhang                                                           | 43 - 57 |
| Gesamtverkehr der marokkanischen Hafenplätze von 1899-1903. Import der             |         |
| Haupteinführartikel nach den wichtigsten marokkau, Häfen von 1901-1903             | 43      |
| Hamburgs und Bremens Handel mit Marokko                                            | 4446    |
| Gesamtein- und -Ausfuhrverkehr der Hafenstädte                                     | 46      |
| Aus- und Einfuhr einiger Hafenplätze im Jahre 1903 [Rabat, Masagan, Mogador,       |         |
| Tetuan, Casablanca, Saffi, Larasch]                                                | 47 - 55 |
| Handelsverkehr Frankreichs mit Marokko                                             | 55      |
| Handelsverkehr Englands mit Marokko                                                | 56      |
| Schiffsverkehr in den marokkanischen Plätzen                                       | 57      |
| Deutscher Schiffsverkehr                                                           | 57      |
| Französischer Schiffsverkehr                                                       | 57      |

# A. Haupt- und Handelsvertrag zwischen Grossbritannien und Marokko Vom 9. Dezember 1856.

(Ann. parlem. belges. 198-200.)

Nach Beendigung des Spanisch-Marokkanischen Feldzuges haben die Regierungen von Spanien und Marokko einen Handelsvertrag abgeschlossen. Den betreffenden Verhandlungen hat der am 9. Dezember 1856 zwischen Großbritannien und Marokko abgeschlossene Vertrag zur Grundlage gedient, welchen wir mit dem Bemerken hier folgen lassen, daß derselbe aus zwei Urkunden besteht, von denen die erste den Hauptvertrag, die zweite den Handels- und Schiffahrtsvertrag enthält und daß der ganze Vertrag nach erfolgter Auswechselung der Ratifikation am 10. April 1857 in Kraft getreten ist.

## A. Hauptvertrag zwischen Grossbritannien und Marokko.

#### Einleitung.

Ihre Maiestät die Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und Seine Majestät der Sultan von Marokko und Fes, von dem Wunsche geleitet, die guten Beziehungen, welche zwischen ihren Regierungen und ihren beiderseitigen Untertanen lange Zeit hindurch bestanden haben, aufrecht zu erhalten und zu befestigen, haben beschlossen, eine Durchsicht und Verbesserung der zwischen den beiden Ländern bestehenden Verträge vorzunehmen und haben zu diesem Behufe Bevollmächtigte ernannt, nämlich:

Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland: den Herrn Johann Hay Drummond Hay, Ihren Geschäftsträger und Generalkonsul bei Seiner Majestät dem Sultan von Marokko, und Seine Majestät der Sultan von Marokko; Sidi Muhamed Khatib, Ihren Staatssekretär für die auswärtigen Augelegenheiten, welche nach Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten die folgenden Artikel vereinbart haben:

### Art. 1.

Es soll Friede und beständige Freundschaft zwischen Ihrer Majestät der Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und seiner Majestät dem Sultan von Marokko, sowie zwischen ihren Regierungen und ihren beiderseitigen Untertanen bestehen.

Ihre Majestät die Königin von Großbritannien kann einen oder mehrere Die Konsuln Konsuln in den Staaten des Sultans von Marokko ernennen, und diesen Konsuln soll es freistehen, in jedem Seehafen und jeder Stadt des Sultans von Marokko zu wohnen, welche die britische Regierung oder sie selbst wählen, und die am geeignetsten befunden werden für die Angelegenheiten und den Dienst Ihrer

and thre Rechte. Großbritannischen Majestät und für den englischen Handeltreibenden leistenden Beistand.

Art. 3.

Der britische Geschäftsträger oder jeder andere von der Königin von Großbritannien bei dem Sultan von Marokko beglaubigte politische Agent, und ebenso die in den Staaten des Sultans von Marokko wohnenden britischen Konsuln sollen stets in einer ihrer Stellung entsprechenden Weise geschützt und geehrt werden. Ihre Häuser und ihre Familien sollen frei und unverletzt gehalten werden. Niemand darf sich in ihre Angelegenheiten mischen, oder gegen sie irgend eine Handlung der Unterdrückung oder der Unhöflichkeit, sei es in Worten oder sei es in Taten, begehen, und sollte es jemand tun, so soll er eine sehr ernstliche Züchtigung erhalten, die ihm selbst eine Strafe, ein Beispiel aber für die Anderen ist.

Der Geschäftsträger ist befugt, seine eigenen Dolmetscher und Diener unter den Muselmännern oder anderen sich auszuwählen, und weder seine Dolmetscher noch seine Dienstboten sind gezwungen, irgend welches Kopfgeld oder Zwangssteuer oder andere ähnliche Abgaben zu entrichten. Was die Konsuln oder Vizekonsuln betrifft, die in den Häfen unter den Befehlen des Geschäftsträgers wohnen, so sollen sie befugt sein, sich einen Dolmetscher, einen Kawassen und zwei Diener aus den Muselmännern oder anderen auszuwählen: und weder der Dolmetscher, noch der Kawasse, noch die Diener sind gezwungen, Kopfgeld, Zwangssteuer oder andere ähnliche Abgaben zu entrichten. Wenn der besagte Geschäftsträger zum Vizekonsul einen Untertanen des Sultans von Marokko in einem marokkanischen Hafen ernennen sollte, so sind der ernannte Vizekonsul und die sein Haus bewohnenden Mitglieder seiner Familie un verletzlich gehalten und befreit von der Entrichtung von Kopfgeld und anderen ähnlichen Abgaben; der Vizekonsul kann jedoch keinen Untertanen des Sultans von Marokko unter seinen Schutz nehmen, mit Ausnahme der unter seinem Dach wohnenden Glieder seiner Familie, Der Geschäftsträger und die bezeichneten Konsuln sollen einen Ort haben, wo sie die Gebräuche ihrer Religion ausüben können, und es ist ihnen erlaubt, jederzeit ihre Fahne auf den von ihnen bewohnten Häusern, sei es in einer Stadt, sei es außerhalb, sowie auch auf ihren Fahrzeugen, wenn sie zur See fahren, aufzuhissen.

Es dürfen weder von ihrem Vermögen noch von sonstigen zu ihrem persönlichen Gebrauche oder zum Gebrauche ihrer Familien nach den Staaten des Kaisers von Marokko ihnen zugehenden Gegenständen Abgaben im voraus erhoben werden; der obengenannte Geschäftsträger, Konsul oder Vizekonsul soll jedoch den Zollbeamten ein eigenhändig geschriebenes Verzeichnis übergeben, welches die Zahl der Gegenstände, die sie kostenfrei eingehen zu lassen wünschen, aufweist. Dieses Privitegium soll nur selchen Konsularagenten, die nicht Handel treiben, bewilligt werden. Wenn der Dienst ihres Souveräns sie veranlaßt, zeitweilig sich in ihrem Vaterlande aufzuhalten, oder wenn sie eine Person zu ihrem Stellvertreter während ihrer Abwesenheit ernennen, so können sie nicht verhindert werden, die Angelegenheiten auf demselben Fuße weiter zu behandeln, und kein Schaden soll ihnen zugefügt werden, weder ihnen selbst, noch ihren Dienern oder ihrem Eigentum, sondern sie sind immer befugt, zu kommen und zu gehen, und müssen unverletzlich gehalten und gesichtet werden, und sie wie die Vizekonsuln genießen im weitesten Umfange alle Privilegien, die heute oder in Zukunft die Konsuln der meistbegünstigten Nationen genießen oder genießen werden.

#### Art. 4.

Was die persönlichen Privilegien betrifft, die die Untertanen Ihrer britischen Majestät in den Staaten des Sultans von Marokko genießen, so verpflichtet sich Seine Majestät der Scherif, sie frei und in dem Genuß des Privilegiums zu lassen, in den Gebieten und Besitzungen Ihrer genannten Majestät zu reisen und zu wohnen, indem sie jedoch den Polizeigesetzen, welche sich auf die Untertanen der meistbegünstigten Nation erstrecken, sich zu unterwerfen haben.

Rechte britischer Untertanen

Sie sollen befugt sein, Häuser und Warenlager pachtweise oder auf jede andere Art zu mieten, wenn jedoch ein englischer Untertan kein zu seinem Unterkommen oder zu seinem Handel taugliches Haus oder Warenlager finden sollte, dann werden die marokkanischen Behörden ihm beistehen, in den überhaupt für die Wohnung der Europäer gewählten Bezirken ein Unterkommen zu finden. Wem im Innern der Stadt eine zur Erbauung eines Hauses oder eines Warenlagers taugliche Stelle sich vorfindet, so soll ein schriftliches Übereinkommen mit den Stadtbehörden abgeschlossen werden, in welchem die Zahl der Jahre, während welcher der englische Untertan den Grund und Boden und das Gebäude in seinem Besitz behalten kann, dergestalt angegeben werden soll, daß derselbe für die aufgewendeten Unkosten entschädigt wird; und niemand kann den englischen Untertanen zwingen, seine Wohnung oder sein Warenlager früher zu verlassen, als bis die in der Urkunde erwähnte Zeit abgelaufen ist. Sie sind niemals, unter welchem Vorwande es auch sei, gezwungen, Abgaben oder Steuern zu entrichten.

Sie sollen frei sein vom Kriegsdienste sowohl zu Lande als zu Wasser und ebenso von Zwangsanleiben und von jeder außerordentlichen Kontribution. Ihre Wohnungen, Handelshäuser und jedes ihnen gehörige Grundstück, das den Zweck hat, bewohnt zu werden oder ihrem Handel zu dienen, müssen unverletzlich gehalten werden. Keine willkürliche Nachforschung oder Durchsuchung darf in den Häusern der britischen Untertanen, keine willkürliche Prüfung oder Einsichtnahme darf in ihren Büchern und Papieren stattfindenderartige Maßnahmen können nur mit Übereinstimmung und selbst nur auf Befehl des Generalkonsuls oder Konsuls zur Ausführung gebracht werden. Seine Majestät der Sultan verpflichtet sich, die Untertanen Ihrer britischen Majestät in seinen Staaten ihr Eigentum und ihre persönliche Sicherheit in einer ebenso vollständigen Weise genießen zu lassen, wie die Untertanen des Kaisers von Marokko solche in dem Innern der Gebiete Ihrer britischen Maiestät genießen. Ihrerseits verpflichtet sich Ihre britische Majestät, den Untertanen Seiner Majestät des Sultans dieselben Privilegien in allen ihren Besitzungen einzuräumen, welche den Untertanen der meistbegünstigten Nationen eingeräumt sind,

#### Art. 5.

Alle englischen Untertanen und Handeltreibende, welche in den Staaten des Sultans von Marokko zu wohnen wünschen, haben völlige und gänzliche Sicherheit für sich und für ihr Eigentum: sie sind befugt, ihre Religion ohne jegliche Hindernisse auszuüben, und erhalten einen Begräbnisplatz für ihre Toten; es ist ihnen gestattet, abzureisen, um die Letzteren mitzunehmen, und es ist ihnen Sicherheit und Schutz bei dem Fortgange und bei der Wiederkehr zugesichert. Sie sind befugt, einen ihrer Freunde oder Diener, zur Wahrnehmung ihrer Geschäfte, sei es zu Lande oder sei es zu Wasser, ohne irgend welches Hindernis oder Verbot, zu ernennen; und wenn ein englischer Handeltreibender innerhalb oder außerhalb der Häfen Seiner Majestät des Sultans ein Fahrzeng

haben sollte, so soll es stets sowohl ihm selbst als auch seinen Freunden oder Dienern erlaubt sein, an Bord zu gehen, ohne daß er selbst, seine Freunde oder Diener veranlaßt werden können, in dieser Hinsicht eine Zwangsabgabe zu entrichten.

#### Art. 6.

Niemand, der Untertan der Königin von Großbritannien oder unter deren Schutz gestellt ist, kann gezwungen werden, ohne seinen ausdrücklichen Willen zu verkaufen oder zu kaufen; ebenso hat kein Untertan des Sultans von Marokko Ansprüche auf das Vermögen des englischen Handeltreibenden zu erheben, mit Vorbebalt des Falles einer freiwilligen Preisgebung seitens dieses Letzteren, und nichts kann den englischen Handeltreibenden weggenonmen werden, mit Ausnahme dessen, worüber die beiden Parteien übereingekommen sind.

Dieselben Vorschriften sollen rücksichtlich der marokkanischen Untertanen in den Staaten der Königin von Großbritannien beobachtet werden.

#### Art. 7.

Kein Untertan der Königin von Großbritannien und keine unter deren Schutz gestellte Person kann gezwungen werden, eine einer anderen Person seiner Nation obliegende Schuld zu bezahlen, wenn er nicht durch eine eigenhändig geschriebene Urkunde sich für den Schuldner verantwortlich gemacht oder verbürgt hat; und in derselben Weise kann kein Untertan des Kaisers von Marokko gezwungen werden, eine von einer anderen Person seiner Nation an einen euglischen Untertan geschuldete Sunnne zu bezahlen, wenn er sich nicht durch eine eigenhändige schriftliche Verhandlung verantwortlich gemacht oder verbürgt hat.

#### Art. 8.

In allen Kriminalfällen, und in allen Klagen, in jeder bürgerlichen Zwistigkeit, Streit oder Rechtshandel, die unter den englischen Untertanen entstehen, sind der englische Generalkonsul, Vizekonsul oder Konsularagent die einzigen Richter oder Schiedsmänner.

Kein Statthalter, Kadi oder sonstige marokkanische Behörde kann einschreiten, die Untertanen ihrer britischen Majestät sind in Augelegenheiten der Kriminal- oder Zivilrechtspflege nur verantwortlich vor dem Gerichtshofe des Generalkonsuls, Vizekonsuls oder underer englischer Behörden.

#### Art. 9.

Alle zwischen englischen und marokkanischen Untertanen entstehenden nechtstrette. Rechtsstreitigkeiten oder Kriminalklagen oder Rechtshändel aller Art kelleu anlachen sollen in folgender Art behandelt werden:

Wenn der Kläger ein englischer Untertan und der Beklagte ein marokkanischer Untertan ist, dann entscheidet allein der Statthalter der Stadt oder des Bezirks oder auch der Kadi den Fall, je nachdem derselbe ihren betreffenden Sprengeln zugewiesen ist. Der englische Untertan richtet seine Klage an den Statthalter oder an den Kadi durch Vermittelung des Generalkonsuls, Konsuls oder deren Stellvertreter, die das Recht haben, dem Prozesse während dessen ganzer Dauer beizuwohnen.

Ebenso wenn der Kläger ein Manre und der Beklagte ein Engländer ist, so gehört die Sache einzig vor den Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten Großbritanniens; der Kläger kann den marrokkanischen Behörden Anzeige davon machen, und der Statthalter, der Kadi oder ein anderer von ihnen bezeichneter Beamter kann, wenn er oder sie es wünschen, dem ganzen Prozesse beiwohnen. Sind die englischen oder maurischen Kläger mit der Entscheidung des Generalkonsuls, Konsuls, Statthalters oder Kadis (je nachdem der Fall diesen verschiedenen Gerichtshöfen zugewiesen ist) unzufrieden, so haben sie das Recht, Berufung einzulegen, je nach dem Falle, bei dem Geschäftsträger oder Generalkonsul Ihrer britischen Majestät, oder bei dem maurischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

#### Art. 10.

Verfolgt ein Engländer vor einem marokkanischen Gerichtshofe einen Behandlung Untertanen des Sultans wegen einer in den Ländern Ihrer britischen Majestätvon Schuldnern. eingegangenen Schuld, dann muß er ein in europäischen oder arabischen Bucht staben geschriebenes und von dem maurischen Schuldner in Gegenwart des marokkanischen Konsuls, Vizekonsuls oder Konsularagenten unterzeichnetes und von ihm oder in Gegenwart zweier Zeugen, deren Unterschriften in derselben Sitzung oder später durch den maurischen Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten oder wenn an den Orten kein marokkanischer Konsul, Vizekonsul oder Konsularagent sich befindet, durch einen englischen Anwalt bezeugt sind, beglaubigtes Anerkenntnis der Schuldverbindlichkeit vorlegen. Jede solchergestalt bezeugte und durch den marokkanischen Konsul oder Konsularagenten oder auch durch den englischen Anwalt beglaubigte Urkunde hat vor dem maurischen Gerichtshofe volle Geltung und Kraft. Wenn sich ein maurischer Schuldner nach einer Stadt oder nach einem Orte Marokkos flüchtet, wo die Herrschaft des Sultans anerkannt ist, doch wo ein Konsul oder Konsularagent nicht wohnen kann, so wird die maurische Regierung den maurischen Schuldner nötigen, nach Tanger oder nach einem anderen Hafen oder Stadt Marokkos zu kommen, wo der englische Gläubiger sein Recht vor einem Gerichtshofe zu verfolgen wünscht.

#### Art. 11.

Wenn der englische Generalkonsul oder ein anderer der englischen Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten Veranlassung hat, von der marokkanischen Regierung den Beistand von Soldaten, Wachen, bewaffneten Fahrzeugen oder irgend eine andere Hilfe zur Verhaftung oder Abführung eines englischen Unteranen zu fordern, dann wird dem Antrage sofort nachgegeben, mit der Verpflichtung, die gewöhnlichen, unter gleichen Umständen den maurischen Untertanen obliegenden Abgaben zu entrichten.

#### Art. 12.

Wird ein Untertan des Sultans vor dem Kadi schuldig befunden, ein falsches Zeugnis zum Nachteile eines englischen Untertanen abgegeben zu haben, dann soll er durch die maurische Regierung nach dem mohammedanischen Gesetze streng bestraft werden. Ebenso wird der englische Generalkonsul, Konsul oder Konsularagent acht haben, daß, wenn ein Engländer desselben Vergehens wider einen maurischen Untertanen überführt ist, er nach dem englischen Gesetze bestraft wird.

#### Art. 13.

Alle englischen Untertanen, seien sie Mohammedaner, Juden oder Christen, genießen alle Rechte und Privilegien, welche durch diesen Vertrag und durch

die gleichfalls heute abgeschlossene Übereinkunft wegen des Handels und der Schiffahrt gewährt sind oder jemals der meistbegünstigten Nation gewährt werden.

#### Art. 14.

In jedem Kriminalfalle, Konflikte, Streit oder sonstigen Prozengegenständen zwischen Engländern oder Bürgern und Untertanen anderer Länder hat kein Statthalter, Kadi oder sonstige maurische Behörde das Recht einzuschreiten wenn nicht in Veranlassuug davon ein maurischer Untertan einen Nachteil an seiner Person oder an seinem Vermögen erfahren hat; in diesem Falle hat die maurische Behörde oder einer ihrer Beamten das Recht, vor dem Gerichtshofe des Konsuls Beistand zu leisten.

Derartige Angelegenheiten sollen einzig vor dem Gerichtshofe der fremden Konsuln abgehandelt werden, ohne Dazwischenkunft der maurischen Regierung nach den bestehenden Gewohnheiten, die bis dahin von den Konsuln beobachtet wurden, oder kinftig angenommen werden.

#### Art. 15.

Behandlung von Desertenren. Es ist vereinbart und angeordnet, daß weder der eine noch der andere der hohen vertragsschließenden Teile in seinen Dienst Untertanen des anderen Teils aufnehmen oder darin zurückhalten wird, die aus dem See- oder Landheere dieses anderen Teils desertiert sind; sondern daß im Gegenteil jeder der Vertragsmächte aus seinem Dienste jeden von dem anderen Teile eingeforderten Deserteur zurücksenden wird.

Weiter ist vereinbart, daß wenn jemand von der Maunschaft eines Handelsschiffes des einen oder des anderen vertragenden Teiles, ohne Sklave oder Untertan desjenigen Teiles zu sein, an welchen der Antrag gerichtet ist, dieses Schiff in gleichviel welchem in dem Gebiete des anderen Teiles belegenen Hafen verläßt, alsdann die Hafen- und Landesbehörden verpflichtet sind, ihren Beistand zur Wiederergreifung dieses Deserteurs auf den Antrag des Generalkonsuls oder Konsuls des beschädigten Teiles oder des Abgesandten oder Stellvertreters des Generalkonsuls oder Konsuls zu gewähren; und es ist jedermann verboten, diese Deserteurs zu beschützen oder zu verbergen.

#### Art. 16.

Kechtsfähigkeit englischer nichtchristlicher Unter-

Kein englischer Untertan mohammedanischen Glaubens oder wer sich zu dieser Religion bekannt hat, kann angesehen werden, als habe er in irgend einer Hinsicht den Genuß der Privilegien oder der Rechte oder des Schutzes verloren, oder als habe er darauf weniger Auspruch, als die englischen christlichen Untertanen; sondern alle Engländer ohne Unterschied oder Abweichung genießen, ohne Rücksicht auf ihre Religion, alle in diesem Vertrage den englischen Untertanen gewährleisteten Rechte und Privilegien.

#### Art. 17

Jeder, sei es in Friedens- oder in Kriegszeiten, in den Ländern des Sultans von Marokko sich aufhaltende Untertan der Königin von England hat volle Freiheit nach seinem oder nach jedem anderen Lande, auf seinen eigenen Schiffen oder auf den Schiffen anderer Nationen zurückzukehren; die englischen Untertanen sind befugt, in ihnen zusagender Weise über ihre Waren und Güter zu verfügen und den Wert dieser Waren und Güter mit sich fortzunehmen, und ebenso ihre Familien und ihre Diener, selbst diejenigen, welche in Afrika oder

sonstwo anßerhalb der englischen Besitzungen geboren und erzogen sind, mitzunehmen, ohne daß es jemandem erlaubt ist, einzuschreiten oder sie unter irgend welchem Vorwande zu verhindern. Alle diese Rechte sind gleichermaßen den Untertanen des Sultans von Marokko in der ganzen Ausdehnung der Besitzungen der Königin von Großbritannien bewilligt.

#### Art. 18.

Wenn ein Untertan Ihrer Britischen Majestät, oder ein Bürger eines Staates Schutz des oder Ortes unter englischem Schutze in den Ländern des Sultans von Marokko Nachlasses von Verstorbenen. stirbt, dann kann kein Statthalter oder Beamter des Sultans unter irgend einem Vorwande über die Waren und Güter des Verstorbenen verfügen, und niemand kann in derlei Angelegenheiten sich einmischen; sondern alle dem Verstorbenen gehörenden Güter und Waren und alles, was ihm gehört hat, fällt den von ihm zu diesem Zwecke bezeichneten und in seinem Testamente benannten Personen als Erben, wenn sie anwesend sind, zu. In dem Falle jedoch, daß die Erben abwesend sind, nimmt der Generalkonsul, Konsul oder dessen Abgesandter von allen nachgelassenen Gütern und Effekten Besitz und behält sie, nachdem er eine genau jeden Gegenstand bezeichnete Inventarienliste aufgestellt hat, in Gewahrsam, bis er das Ganze in die Hände der Erben des Verstorbenen ausantwortet. Wenn der Verstorbene kein Testament errichtet hat, dann sind der Generalkonsul, Konsul oder dessen Abgesandter befugt, die ganze Nachlaßmasse an sich zu nehmen und behufs Aushändigung an die durch das Gesetz als Erben des Verstorbenen bezeichneten Personen zu verwahren. Wenn der Verstorbene Schuldner zurückgelassen hat, dann sollen der Statthalter der Stadt oder die, welche dazu die Befugnis haben, die Schuldner auffordern, ihre Schuldigkeit zum Vorteil des Verstorbenen an den Generalkonsul, Konsul oder dessen Abgesandten zu bezahlen. Anderenteils, wenn der Verstorbene Schulden an einen Untertan des Sultans von Marokko nachgelassen hat, dann sollen der Generalkonsul, Konsul oder dessen Abgesandter dem Gläubiger behilflich sein, um seine Forderung aus dem Vermögen des Verstorbenen wieder zu erlangen.

Art. 19.

Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich ohne Ausnahme auf alle Be-Bedeutung des sitzungen Ihrer Britischen Majestät und auf alle unter ihrer Botmäßigkeit be. Begriffs "Engfindlichen Untertanen, auf alle Bewohner einer Stadt oder eines Ortes, der als zu dem Königreiche gehörig angesehen wird, wie auf alle ihre Untertanen in Gibraltar und solche, die dort wohnen und gleichermaßen auf die Bewohner der Vereinigten Staaten, der Jonischen Inseln, die unter ihrer Souveränetät stehen; auf alle diejenigen endlich, die als solche benannt oder angesehen werden, ohne Unterschied zwischen den in Großbritannien oder außerhalb dieses Landes Geborenen, und wenn die Königin von Großbritannien in der Zukunft Besitzerin einer Stadt oder eines Landes wird, die, sei es durch Eroberung oder durch Vertrag, unter ihre Botmäßigkeit gelangen, dann sind alle Bewohner derselben und alle dort Heimischen angesehen als englische Untertanen, selbst wenn es das erste Mal ist, daß sie Großbritannien unterworfen werden.

Art. 20.

Die Untertanen der Königin von Großbritannien und alle, welche sich unter ihrer Regierung und unter ihrem Schutze befinden, genießen in vollem Umfange die Privilegien und besonderen Begünstigungen, welche in diesem Vertrage ein-

Intertan".

geräumt worden sind, und welche in der Folge den Untertanen anderer mit Großbritannien im Kriege befindlichen Personen eingeräumt werden möchten: und wenn nach dem gegenwärtigen Zeitpunkte in der Zukunft andere Privilegien anderen Mächten eingeräumt werden sollten, so finden die nämlichen Privilegien, ohne Ausnahme, wie auf die Untertanen der anderen Mächte Ausdehnung und Anwendung auf die englischen Untertanen.

Rechte der

Wenn ein Untertan des Sultans von Marokko sich mit seinen Waren an Bord eines Schiffes einschifft, das einer mit Großbritannien im Kriege befindlichen Nation angehört, und dieses Schiff durch ein englisches Kriegsfahrzeug aufeinem Kriegs- gebracht wird, so sollen der besagte marokkanische Untertan und seine Waren, vorausgesetzt, daß letztere nicht Kriegskontrebande sind, keinen Schaden erleiden. sondern er und seine an Bord des aufgebrachten Schiffes befindlichen Waren sind frei, und er kann hingehen, wo es ihm gutdünkt. Ebenso wenn ein Engländer sich an Bord eines Schiffes befindet, das einer mit dem Sultan von Marokko im Kriege befindlichen Nation angehört, und dieses Schiff durch einen marokkanischen Kreuzer aufgebracht wird, so sollen weder der Engländer, noch die von ihm vielleicht mitgeführten Waren, wenn sie nicht Kriegskontrebande sind, unter der Aufbringung leiden, sondern er ist frei und kann hingelien, wohin es ihm gutdünkt mit seinen Waren, ohne Einschränkung und Aufschub.

### Art. 22.

Wenn ein in genügender Weise dazu beauftragtes englisches Fahrzeug ein Schiff aufbringt, und es nach einem in Abhängigkeit von dem Sultan von Marokko befindlichen Hafen abführt, so können diejenigen, welche dasselbe genommen haben, ihre Prise oder die in jenem Schiffe etwa vorgefundenen Waren verkaufen, ohne Schwierigkeiten zu erfahren, oder sie können auch mit ihrer Prise in See stechen und sie nach einem ihnen zusagenden Orte abführen.

#### Art. 23, 1)

Wenn ein englisches Schiff in Kanonenschußweite vor einem dem Sultan von Marokko gehörigen Hafen oder Küste von einem Feinde verfolgt wird, so haben die Ortsbehörden dasselbe zu schützen, und soviel ihnen möglich, zu verteidigen, und in der gleichen Weise sind marokkanische Schiffe in und an allen von der Königin von Großbritannien abhängigen Häfen und Küsten geschützt.

#### Art. 24.

Wenn ein weder der Königin von Großbritannien noch dem Sultan von Marokko gehöriger Kreuzer mit Kaperbriefen von einer mit Großbritannien oder mit Marokko im Kriege befindlichen Nation versehen befunden wird, so darf dieser Kreuzer in einem der Häfen der Reeden des einen oder des anderen Teiles sich weder aufhalten, noch seine Prisen verkaufen, noch seine Prisen oder deren Ladung gegen andere Waren vertauschen; ein solcher Kreuzer darf auch ebensowenig Waren oder Lebensmittel kaufen, außer gerade soviel davon, als er für die Reise nach dem nächsten Hafen seines eigenen Landes unumgänglich bedarf.

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung ist sicher merkwürdig und vieldeutig.

### Art. 25.

Wenn ein Kriegsfahrzeug einer mit Großbritanuien im Kriege befindlichen Nation sich in einem Meereshafen oder auf einer Reede des Sultans von Marokko befindet, und es ereignet sich, daß ein englisches Schiff gleichermaßen an diesem Orte sich befindet, so darf das Großbritannien feindliche Fahrzeug sich des englischen Schiffes nicht bemächtigen, oder diesem irgend einen Schaden zufügen, und wenn die Behörden des Hafens oder der Reede die Macht haben, das feindliche Fahrzeug zurückzuhalten, dann darf das feindliche Fahrzeug nicht in der gleichen Richtung wie das englische Schiff segeln, bevor nicht seit der Abfahrt des besagten Schiffes 24 Stunden verflossen sind.

Dieselben Vorschriften sind zwischen den Schiffen des Sultans von Marokko und dessen Untertanen in allen Häfen und Reeden Großbritanniens zu beobachten

#### Art. 26.

So oft englische Kriegsfahrzeuge oder Handelsschiffe bei dem Einlaufen Einkauf von in die Ankerplätze und Häfen des Sultaus von Marokko Vorräte und frische Lebensmitteln Lebensmittel bedürfen, ist es den gedachten Fahrzeugen gestattet, zum laufenden Preise und abgabenfrei das Notwendige einzukaufen, iedoch nicht mehr als der Unterhalt des Kapitäns und seiner Mannschaft für die Dauer der Reise nach dem Bestimmungshafen des Schiffes und ebenso die Bedürfnisse der Mannschaft während des Ankerns in den marokkanischen Häfen erfordern.

#### Art. 27.

Die auf Befehl der englischen Regierung für die Beförderung der Briefpost gemieteten oder durch die besagte Regierung dem gedachten Dienste auf Grund eines Vertrages zugewiesenen Schiffe und anderen Fahrzeuge müssen in entsprechender Weise behandelt werden und genießen dieselben Privilegien wie die Kriegsschiffe, vorausgesetzt, daß sie nicht von einem marokkanischen Hafen zum andern Ware bringen, oder mitnehmen; wenn sie Waren eines Hafens dieser Besitzungen befördern, so müssen sie dieselben Abgaben, wie jedes andere Handelsschiff entrichten.

#### Art. 28

Wenn ein den Untertanen oder Einwohnern der Staaten des einen der vertragenden Teile gehöriges Schiff einen der Häfen des andern Teils anläuft, ohne die Absicht zu haben, dort einzulaufen, seine Ladung dort zu verzollen, oder zu verkaufen, so kann dieses Schiff nicht gezwungen werden, solches zu tun, und keiner hat das Recht, es zu durchsuchen und nach seinem Inhalte zu forschen; es kann jedoch für die ganze Zeit, während welcher das besagte Schiff vor Anker bleibt, ein Wächter seitens der Zollbehörde an Bord desselben aufgestellt werden, um einem Schmuggelhandel vorzubeugen.

Wenn ein englisches Schiff mit Ladung in einem der Häfen Marokkos einläuft und dort einen Teil seiner für diesen Hafen bestimmten Fracht ausladen will, so ist dasselbe nur gehalten, für den ausgeladenen und keineswegs für den weiteren an Bord bleibenden Teil die Abgaben zu entrichten; es ist befugt, mit diesem weiteren Teile abzusegeln und sich nach einem ihm zusagenden Orte zu begeben.

Das Ladungsverzeichnis eines Schiffes wird alsbald nach der Ankunft der marokkanischen Zollbehörde eingereicht; dieselbe hat das Recht, eine Besichtigung des Schiffes bei der Ankunft und bei der Abfahrt vorzunehmen und einen Wächter an Bord aufzustellen, um jedem Schmuggelhandel vorzubeugen.

Dieselben Förmlichkeiten werden rücksichtlich der marokkanischen Schiffe in den englischen Häfen beobachtet.

Jeder Schiffskapitän ist verpflichtet, im Augenblicke seiner Abreise von einem marokkanischen Hafen ein Ladungsverzeichnis der ausgeführten Waren mit dem Visa des Konsuls oder des Vizekonsuls versehen vorzuzeigen, und er hat dieses Verzeichnis bei jeder Aufforderung der Zollbehörde vorzulegen, damit diese feststellen kann, daß keine Ware als Kontrebande eingeschifft worden ist.

## Art. 30.

Kein Kapitän eines englischen in einem marokkanischen Hafen befindlichen Schiffes und kein Kapitän eines marokkanischen in einem englischen Hafen befindlichen Schiffes kann gezwungen werden, wider seinen Willen Passagiere oder Waren irgend welcher Art zu befördern. Ebenso wenig können sie gezwungen werden nach einem Orte, wohin sie nicht die Absicht haben zu gehen, abzusegeln, und ihr Schiff darf in keiner Weise belästigt werden.

#### Art. 31.

Wenn die Untertanen des Sultans von Marokko ein englisches Schiff zur Beförderung von Waren oder Passagieren von einem Orte nach dem andern in den marokkanischen Staaten mieten und wenn während der Dauer der Überfahrt dieses Schiff in Veranlassung von Unwetter oder Seeunfällen genötigt ist, in einen andern Hafen dieser Staaten einzulaufen, so ist der Kapitan keinern Ankergelde oder irgend einer anderen Abgabe in Veranlassung seines Einlaufens in den besagten Hafen unterworfen.

Wenn indessen dieses Schiff eine Ausladung bewirkt, oder eine Ladung irgend welcher Art an Bord nimmt, so wird es wie jedes andere Fahrzeug behandelt.

#### Art. 32.

Behandlung englischer Schiffe In

Die englischen Schiffe und Fahrzeuge, welche auf der See Havarie erleiden und demzufolge in einen marokkanischen Hafen einlaufen, um dort Ausbesserungen vorzunehmen, finden daselbst Aufnahme und es soll ihnen für die Dauer ihres Aufenthaltes, während ihrer Wiederverproviantierung und bei ihrer Abreise nach ihrem Bestimmungsorte aller Beistand zuteil werden, vorausgesetzt, daß die für die Ausbesserung des Schiffes erforderlichen Gegenstände in dem betreffenden Hafen käuflich sich vorfinden, in welchem Fall diese Gegenstände zu den gewöhnlichen Preisen bezahlt werden müssen.

Die betreffenden englischen Schiffe dürfen in keiner Weise belästigt oder an der Fortsetzung ihrer Reise verhindert werden.

#### Art. 33.

Beistand lm Falle von

Wenn ein der Königin von Großbritannien oder einem ihrer Untertanen Marokkos zum gehöriges Schiff an die Küste geworfen wird oder an irgend einem Punkte der Staaten des Sultans von Marokko Schiffbruch erleidet, so hat es Anspruch auf Schiffbruch, die Sorgfalt und auf allen Beistand, den die Pflichten der Freundschaft mit sich bringen.

> Dieses Schiff und alles, was es mit sich führt, seine Ladung oder alle anderen Waren, die im Augenblicke des Schiffbruchs oder später gerettet werden konnten, werden in Sicherheit gebracht und ohne Hinterziehung oder Verheim

lichung irgend eines Gegenstandes denen, die darauf Anrecht haben, oder dem englischen Generalkonsul, oder dem Konsul oder dessen Stellvertreter übergeben.

In dem Falle, daß das gescheiterte Schiff Waren an Bord hat, welche die Eigentümer in den marokkanischen Staaten zu verkaufen wünschen, sind die Eigentümer gehalten, die darauf fallenden Abgaben zu entrichteu; sind jedoch die an Bord befindlichen Waren in einem der marokkanischen Häfen eingeschifft worden, so kann keine Abgabe über die, sei es bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr bereits gezahlten hinaus gefordert werden, und die Eigentümer haben die Wahl, diese Waren in Marokko zu verkaufen oder sie wieder einzuschiffen.

Der Kapitän und die Schiffsmannschaft sind befugt, sich nach dem Orte ihrer Wahl zu dem von ihnen passend erachteten Zeitpunkte zu begeben, ohne irgend eine Hinderung zu erfahren.

Ihresteils genießen die Schiffe des Sultans von Marokko oder seine Untertanen die gleiche Behandlung in den Staaten Großbritanniens. Es ist wohlverstanden, daß diese Schiffe dem gesetzlichen Bergelohne unterworfen sind, den die englischen Schiffe zu entrichten haben.

Wenn ein englisches Schiff bei Wad Nun oder an einem anderen Punkte dieser Seestrecke scheitert, so wird der Sultan von Marokko behufs Rettung und Beschützung des Kapitäns und der Mannschaft bis zu ihrer Rückkehr in ihr Land von seinen Machtmitteln Gebrauch machen. Überdies sind der englische Generalkonsul, Konsul oder dessen Stellvertreter befugt, so viel als möglich sich von dem Schicksale des Kapitäns und der Mannschaft Kenntnis und Gewißheit zu verschaffen, um sie aus diesem Teile des Landes wieder zu entfernen; sie sind bei ihren Nachforschungen den Pflichten der Freundschaft entsprechend durch die von dem Sultan von Marokko an diesen Punkten eingesetzten Statthalter zu unterstützen.

#### Art. 34.

Ihre Majestät die Königin von Großbritannien und Seine Majestät der Unterdrückung Sultan von Marokko verpflichten sich, zur Unterdrückung der Seeräuberei der alles zu tun, was von ihnen abhängt. Der Sultan verpflichtet sich im besonderen, Seeräuberel. alle seine Kräfte anzuwenden, um die Individuen, welche sich dieses Verbrechens an den Küsten und im Innern von Marokko schuldig machen, zu entdecken, zu bestrafen und Ihre Britische Majestät bei dieser Repressivmaßregel zu unterstützen.

#### Art. 35.

Wenn Untertanen oder Schiffe des einen oder des anderen der beiden Teile die Bedingungen dieses Vertrags, sei es absichtlich oder ohne Absicht verletzen, so sind der hier vereinbarte Friede und Freundschaft nicht gestört sondern dieselben bleiben unwandelbar und unverändert auf der Grundlage der Aufrichtigkeit, bis daß eine Mitteilung darüber an den Souverän des angreifenden Teiles gelangt, der indessen nicht zu dulden hat, daß der Angreifer während der Zwischenzeit bestraft werde; und wenn Untertanen des einen der beiden Teile wünschen oder versuchen sollten, diesen Vertrag oder einen von dessen Bedingungen zu verletzen, so ist deren Souveran verpflichtet, sie wegen ihres Verhaltens zu bestrafen und ernstlich zu züchtigen.

#### Art. 36.

Wenn dieser Friedens- und Freundschaftsvertrag zwischen den beiden Berhte engvertragenden Teilen sollte gebrochen worden sein, und wenn (was Gott ver- liecher Unter-

hüte) in Veranlassung dieses Bruchs der Krieg würde erklärt werden, so haben Marokko nach alle Untertanen der Königin von Großbritannien und alle unter deren Schutz tusbruch eines Gestellten von gleichviel welcher Klasse oder Lebensstellung, die sich in den zwischen Eng-Besitzungen des Sultans von Marokko aufhalten, die Erlaubnis abzureisen, nach land und welchem Teile der Erde sie wollen, und ihre Waren und ihr Eigentum, ihre Marokko.

Familien und ihre Diener, seien diese von englischer Abkunft oder nicht, mit sich zu nehmen; sie können sich an Bord des Schiffs der Nation, welcher sie wollen, einschiffen.

Ferner soll ihnen eine Frist von 6 Monaten, wenn sie darum ansuchen. bewilligt werden, um ihre Angelegenheiten zu ordnen, ihre Waren zu verkaufen, oder mit ihrem Eigentum zu machen was sie wollen, und während dieser Frist von 6 Monaten sollen sie volle Freiheit und volle Sicherheit für ihre Person und ihr Vermögen haben, ohne Hindernis oder Nachteil irgend welcher Art wegen des Krieges; der Statthalter und die Behörden haben sie bei der Ordnung ihrer Angelegenheiten zu unterstützen und dafür zu sorgen. daß sie die ihnen geschuldeten Summen ohne Aufschub, Streit oder Verbürgung Dieselben Erleichterungen sind den Untertanen des Sultans von Marokko in allen Ländern der Königin von Großbritannien bewilligt.

#### Art. 37.

Dieser Vertrag soll veröffentlicht und den Untertanen der beiden Teile auf eine solche Weise bekannt gemacht werden, daß keiner von ihnen mit den Bedingungen desselben unbekannt bleiben kann; Abschriften davon werden gefertigt und den Statthaltern und den Beamten der Behörden, welchen die Einnahmen und Ausgaben anvertraut sind, sowie an alle Seehäfen und Befehlshaber der dem Sultan von Marokko gehörigen Kreuzer verteilt werden.

#### Art. 38.

Der gegenwärtige Vertrag soll durch Ihre Majestät die Königin von Großbritannien und Seine Majestät den Sultan von Marokko ratifiziert, und die Ratifikationen sollen so bald als möglich innerhalb des Zeitraumes von 4 Monatenvon dem heutigen Datum an gerechnet, in Tanger ausgetauscht werden.

Sobald die Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages und der gleichfalls heute zwischen den beiden hohen vertragenden Teilen abgeschlossenen Übereinkunft wegen des Handels und der Schiffahrt ausgewechselt sein werden, sollen die Vereinbarungen des besagten Vertrages und der besagten Übereinkunft sofort in Kraft und an die Stelle aller anderen Bestimmungen früherer Verträge zwischen Großbritannien und Marokko treten.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet, und ihm ihre beiderseitigen Siegel aufgedrückt.

Geschehen zu Tanger, am 9. Tage des Dezember des Jahres 1856, entsprechend dem Maurischem Datum vom 10. Tage des Monats Rabbea des Jahres 1273.

(L. S.) gez. Muhammed Khatib,

(L. S.) gez. L. H. Drummond Hay.

# B. Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Großbritannien und Marokko.

Ihre britische Majestät und Seine Majestät der Sultan von Marokko und Fes, von dem Wunsche geleitet, die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen, welche zwischen ihren beiderseitigen Untertanen und Staaten bestehen, auszudehnen und zu verbessern, haben beschlossen, zu diesem Zwecke eine besondere Übereinkunft abzuschließen, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Ihre britische Majestät den Herrn Johann Drummond Hay, Ihren Geschäftsträger und Generalkonsul am Hofe Seiner Majestät des Sultans von Marokko, und Seine Majestät der Sultan von Marokko den Sidi Muhammed Khatib, Ihren Sekretär für die auswärtigen Angelegenheiten, welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgeteilt haben, über die folgenden Artikel übereingekommen sind:

#### Art. 1.

Es soll zwischen den britischen Staaten und den Staaten des Sultans von Handelsfreiheit Marokko wechselseitige Handelsfreiheit bestehen. Die Untertanen ihrer britischen Majestät können in allen Häfen des Sultans von Marokko, in welchen andere Fremde zugelassen sind oder werden, wohnen und Handel treiben.

Es ist ihnen gestattet. Häuser und Läden zu mieten und zu erbauen, sowie dieses im 4. Artikel des Hauptvertrages vom heutigen Tage vereinbart ist.

Sie genießen eines vollständigen Schutzes für ihre Personen und ihr Eigentum, wie dieses im 4. Artikel des Hamptvertrages vereinbart ist, es ist ibnen erlaubt, von wem sie wollen und an wen sie wollen, alle nicht durch Artikel 2 dieser Übereinkunft verbotenen Gegenstände an allen Orten in den manrischen Staaten, sei es im Großhandel, sei es im Kleinhandel, zu kaufen und zu verkaufen, ohne daß ihnen hierin durch irgend ein Monopol, Vertrag oder ausschließliches Kaufs- oder Verkaufsprivileginn, welcher Art es sei, eine Einschränkung oder Nachteil anferlegt werden darf, mit Ausnahme der in Artikel 2 aufgezählten Ausfuhr- und Einfuhrgegenstände; und sie genießen überdies alle Rechte und Privilegien, die in der Folge allen anderen Fremden, Untertanen oder Bürgern der meistbegünstigten Nationen eingeräumt werden.

Umgekehrt genießen die Untertauen des Sultans von Marokko in den Besitzungen Ihrer britischen Majestät dieselben Begünstigungen und Privilegien, welche die Untertanen oder Bürger der meistbegunstigten Nation genießen oder genießen werden.

#### Art. 2.

Der Sultan von Marokko verpflichtet sich, alle Monopole oder Verbote auf eingeführte Waren, mit Ausnahme des Tabaks, Tabakspfeifen aller Art, Opium, Schwefel, Pulver, Salpeter, Blei, Waffen aller Art und Kriegsmunition aufzuheben; und überdies alle die Erzengnisse des Ackerbaues oder irgend einen anderen Gegenstand in den Besitzungen des Sultans betreffenden Monopole aufzuheben, mit Ausnahme der Blutegel 1), Quinquina, des Tabaks und anderer zum Rauchen aus Pfeifen verwendeter Pflanzen.

Keine Auflage, Abgabe, Zoll oder sonstige Stener, mit Ausnahme des hierunter erwähnten Ausfuhrzolls, soll unter irgend einem Vorwande oder Grunde, in irgend einem Teile der Marokkanischen Besitzungen von irgend einer Ware oder Produkte, welcher Art es sei, die behufs der Ausfuhr von einem englischen Untertanen oder für Rechnung desselben gekauft sind, von irgend jemandem erhoben werden: sondern die gedachten, in dieser Art gekauften Waren und Produkte können völlig frei und von allen anderen Auflagen, Abgaben, Zöllen

Handels. monopole.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Blutegelmonopol ist in der Zwischenzeit in Marokko aufgehoben worden, Anm. d. Red.

oder sonstigen Steuern befreit, von jedem Platze Marokkos aus befördert und in jedem Hafen Marokkos eingeschifft werden. Kein Erlaubnisschein oder ähnliche Urkunde wird erfordert, damit diese Gegenstände auf die gedachte Art befördert und eingeschifft werden können, und kein Untertan oder Beamter des Sultans darf, was die Beförderung und die Einschiffung dieser Gegenstände (mit Ausnahme solcher Waren und Produkte, deren Ausfuhr der Sultan von Marokko verbietet, wie in Artikel 5 gesagt ist) anbelangt, irgend eine Hinderung oder sonstige Einschränkung in den Weg legen, oder hinsichtlich dieser Gegenstände unter irgend einem Vorwande Geld fordern oder empfangen; und sollte ein Untertan oder Beamter dieser Vereinbarung zuwider handeln, so wird der Sultan sofort den Statthalter, Beamten oder jeden Untertan, der sich des Vertragsbruches schuldig gemacht hat, mit Strenge bestrafen und den englischen Untertanen volle Gerechtigkeit für alle Nachteile und Verluste verschaffen, die sie nachgewiesener Maßen durch den gedachten Vertragsbruch erlitten haben.

#### Art. 4.

Rechtsschutz

Die Untertanen Ihrer britischen Majestät sind in den Besitzungen Seiner der Kanfleute. Majestät des Sultans befugt, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu verwalten, oder solche der Verwaltung irgend einer Person anzuvertrauen, die sie zu ihrem Mäkler, Faktor oder Agenten ernennen; und die englischen Untertanen sind in der Wahl irgend einer Person, welche an diesen Orten für sie handeln soll, nicht beschränkt; sie haben niemanden, den sie nicht verwenden, irgend ein Gehalt oder Vergütung zu bezahlen; sondern die verwendeten Personen, welche Untertanen des Sultans von Marokko sind, werden behandelt und angesehen. wie die anderen Untertanen der maurischen Besitzungen. In allen Fällen ist dem Verkäufer mid dem Käufer die völlige Freiheit bewilligt, mit einander alzuschließen, und eine Dazwischenkunft seitens der Beamten des Sultans ist nicht gestattet. Wenn ein Stätthalter oder anderer Beamter in die Geschäfte zwischen englischen und maurischen Untertanen sich einmischen, oder dem gesetzlichen Kaufe oder Verkaufe von Gütern oder Waren, die nach den Besitzungen des Sultans eingeführt sind oder von dort ausgeführt werden sollen. Hindernisse in den Weg legen sollte, dann wird Seine Majestät der Scherif der Scherife den betreffenden Beamten wegen eines derartigen Vertragsbruches ernstlich bestrafen.

#### Art. 5.

Jederzeit, wenn der Sultan von Marokko es für passend erachtet, die bote der Aus- Ausfuhr aller Arten von Getreide oder anderer Handelsgegenstände aus seinen Besitzungen zu verbieten, sind die englischen Untertanen dennoch in keiner andrer Waren. Hinsicht beschränkt, das Getreide oder die sonstigen Gegenstände, welche sie auf ihren Lagern haben oder welche sie schon vor dem gedachten Ausfuhrverbote gekauft hatten, zu verschiffen; während sechs Monate nach der Bekanntmachung des Ausfuhrverbots ist ihnen gestattet, mit der Ausfuhr alles dessen, was sie in ihrem Besitze haben, fortzufahren; die englischen Untertanen müssen jedoch von dem Tage an, an welchem der dies Ansfuhrverbot betreffende Befehl des Sultans von Marokko ankommt und zur Kenntnis der Kaufleute gebracht wird, binnen zwei Tagen die Menge der von dem Ausfuhrverbote betroffenen Produkte, welche sie auf ihren Lagern besitzen, angeben und nachweisen, und sie müssen ebenfalls glaubhafte Nachweisungen der Mengen dieser Produkte, die sie vor Bekanntmachung des Ausfuhrverbots im Innern oder sonst gekanft

haben, beibringen. Kein Verbot, betreffe dasselbe die Ausfuhr oder die Einfuhr irgend eines Gegenstandes, kann gegen englische Untertanen zur Anwendung gebracht werden, wenn das Verbot nicht gegen die Untertanen jeder anderen Nation zur Anwendung gebracht wird.

#### Art. 6.

Die von englischen Untertanen mit irgend einem Schiffe oder von irgend einem Lande eingeführten Waren und Produkte, mit Ausnahme der in Art. 2 aufgezählten, sind in den Staaten des Sultans von Marokko weder verboten, noch höheren Zöllen unterworfen, als diejenigen, welche von dem Tage dieser Vereinbarung an von den nämlichen durch Untertanen irgend einer fremden Macht oder durch eingeborene Untertanen eingeführten Gegenständen vorerhoben werden.

Mit Ausnahme der in Artikel 2 aufgezählten können alle Gegenstände, welche Produkte Marokkos sind, von dem gleichen Zeitpunkte an durch englische Untertanen auf jedem Schiffe und zu ebenso günstigen Bedingungen, wie durch die Untertanen irgend einer fremden Macht oder durch eingeborene Untertanen ausgeführt werden.

#### Art. 7.

In Erwägung der günstigen Sätze, zu welchen die Produkte Marokkos in den Ländern Ihrer britischen Majestät Zugang finden, und im Hinblick darauf verhältnisse die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Marokko zum Vorteil beider Länder zu erweitern, genehmigt Seine Majestät der Sultan von Marokko, daß die Zölle, welche von allen in seine Staaten durch englische Untertanen eingeführten Gegenständen zu erheben sind, 10 Proz. des Wertes der Waren an dem Ausladungshafen nicht übersteigen¹) und daß die Zölle, welche von den durch englische Untertanen aus seinen Staaten ausgeführten Gegenständen zu erheben sind, nicht den in dem nachstehenden Tarife bezeichneten Betrag übersteigen sollen. (Die Tabelle ist nicht zum Abdruck gebracht, da sie veraltet ist.)

Der Sultan von Marokko hat das Recht, ein Verbot auf jeden Ausfuhrartikel zu legen; wird aber ein Ausfuhrverbot auf irgend einen Artikel gelegt, dann muß dieses in Übereinstimmung mit den Vorschriften in Art. 5 geschehen; bei den Artikeln jedoch, rücksichtlich deren das Ausfuhrverbot aufgehoben ist, werden nur die in dem Tarife angegebenen Ausfuhrzölle entrichtet. Wenn, was Getreide und Gerste angeht, der Sultan es für angemessen erachtet, deren Ausfuhr zu verbieten, jedoch den Wunsch hat, das der Regierung gehörige Korn zn verkaufen, so wird es zu dem Preise verkauft, welchen der Sultan zu fordern für angemessen erachtet. Wenn der Sultan den Kornpreis erhöht oder herabsetzt, so wird dem Käufer zur Ausfuhr dessen, was er gekauft hat, die in Art. 5 bestimmte Frist bewilligt, ist jedoch die Kornausfuhr frei, dann müssen die erhobenen Zölle sich in Übereinstimmung mit den Festsetzungen des Tarifs belinden.

Wenn der Sultan von Marokko es für angemessen erachtet, die Zölle von den Ausführgegenständen herabzusetzen, dann hat Se. Majestät das Recht, dies zu tun, unter der Bedingung jedoch, daß die englischen Untertanen den niedrigsten Zoll entrichten, der von allen anderen fremden oder eingeborenen Untertanen entrichtet wird.

#### Art. 8.

Wenn ein englischer Untertan oder dessen Agent es wünschen, Waren, von welchen der Zoll mit 10 % entrichtet ist, zur See von einem Hafen nach

<sup>1)</sup> Die marokkanischen Eingangszölle sind neuerdings auf 10 Proz, festgesetzt worden.

einem anderen in den Ländern des Sultans von Marokko zu befördern, dann sind diese Waren, sei es bei ihrer Einschiffung, sei es bei ihrer Ausschiffung, keinem weiteren Zoll unterworfen, vorausgesetzt, daß sie mit einem Begleitschein eines maurischen Zollbeamten versehen sind.

#### Art. 9.

Wenn ein Produkt des Bodens oder der Industrie von Marokko, mit Ausnahme der in Art. 2 aufgezählten Gegenstände zur Ausfuhr gekauft ist, dann ist es frei von jeder Abgabe oder Zoll durch den englischen Kaufmann oder dessen Agenten nach einem zur Einschiffung geeigneten Platze zu befördern. Denmächst wird zur Zeit der Ausfuhr nur der Ausfuhrzoll in Gemäßheit des Tarifs in Art. 4 von diesem Gegenstande erhoben.

#### Art. 10.1)

llafen- und andere Gebühren In Marokko. In den Besitzungen des Sultans von Marokko wird von den englischen Schiffen oder von den auf englischen Schiffen eingeführten oder ausgeführten Waren kein Tonnen-, Ankergeld, keine Einfuhrabgabe oder andere Abgabe oder Auflage in höheren Betrage entrichtet, als diejenigen, welche von den einheimischen Schiffen oder von auf einheimischen Schiffen eingeführten oder ausgeführten Waren gleicher Gattung entrichtet werden; jedenfalls sind die Sätze in der hier folgenden Abstufung nicht zu überschreiten.

Seehs Blankillos\*) per Tonne werden von jedem englischen Schiffe (mit Ausnahme der Danpfschiffe) bei einer Tragfähigkeit von nicht mehr als 200 Tonnen erhoben. Von jedem Schiffe (nicht Danpfschiffe) mit einer Tragfähigkeit von mehr als 200 Tonnen wird die Abgabe erhoben, wie folgt: 6 Blankillos per Tonne werden von 200 Tonnen entrichtet, und 2 Blankillos per Tonne für den Rest. Wenn die Zollverwaltung rücksichtlich des Tonnengehaltes eines englischen Schiffes, so wie dieser von dem Kapitän angegeben ist, Zweifel setzt, daun hat der englische Konsul oder Vizekonsul auf das an ihn gerichtete Ersuchen die Schiffspapiere, welche den Tonnengehalt förmlich feststellen, vorlegen zu lassen.

Dieselben Abgaben werden in allen Häfen Marokkos erhoben, mit Ausnabme derer zu Rabat und Larasch<sup>3</sup>), woselbst 4 Blankillos per Tonne an Lotsen-

Für Fahrzeuge von 1 bis 20 R. T. 2,70 Pes.

"" " 21 ", 50 ", 5,75 ",

" " , 51 ", 100 ", 8,60 ",

" " " 101 ", 200 ", 11,50 ",

" " " 201 ", 300 ", 14,35 ",

Schiffe von mehr als 300 R. T. bleiben gewöhnlich auf der Reede und zablen 20 Peseten, Für Gesundheitspaß 5, für Gesundheitsboot 5,00 Pes., wenn es auf die Reede kommt und 1,50 Pes. im Flnß.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Hufengebühren, wie sie zur Zeit erhoben werden, unterrichtet gut: Der Pilote. Beiträge zur Küstenkunde 1902, Heft 8. Die Westküste von Marokko.

Jn Tanger: Aukergeld für Schiffe über 400 R. T. 30 Pes. — Sanitätsgebühr für Schiffe über 150 R. T. 12.5 Pes.; von mehr als 500 R. T. 16 Pes. Zollschuppenabgabe 10 Pes.; außerdem Lotsengeld 1 & und Konsulatsgebühren.

Leichterspesen für eine Kiste von 80 kg Gewicht 0.50 Pes. Lastträger zum Zollamt 0.30 Pes. und Trausport derselben Kiste vom Zollamt in die Stadt 0.50 Pes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein Blankillo = <sup>14</sup>/<sub>26</sub> Sgr. Blankillo ist die spanische Bezeichnung für musuna. Die musuna ist eine Rechnungsmünze und gilt 1 centimo. Heute gilt eine musuna = 3 flus. Ein fels ist das kleiuste Münzstück aus Brouze. Plural von fels ist flus.

<sup>3)</sup> Gegenwärtig beträgt die Ankergebühr im Flußhafen von Larasch:

eld bezahlt werden, wenn das Schiff in den Strom einläuft, und 4 Blankillos er Tonne, wenn es außerhalb des Stromes bleibt. 3 Blankillos werden gleicheraaßen für jedes Schiff bezahlt, welches in der Absicht Anker zu werfen, in den strom einläuft.

Wenn jedoch ein Schiff in den Strom einläuft, dann werden dieselben Abgaben, wie die in den anderen Häfen entrichteten, erhoben. In Mogador sind von den englischen Schiffen. wenn sie nur in den Hafen einlaufen, 1 Blankillos per Tonne an Lotsengeld zu entrichten, und 6 Blankillos per Tonne an Ankergeld. 9

Wenn der Kapitän eines englischen Schiffes in irgend einen anderen Hafen einen Lotsen verlangt, so hat er für ihn eine Gebühr von 2 Blankillos per Tonne zu zahlen; diese Abgabe soll icdoch nur dann erhoben werden, wenn der Kapitän des Schiffes einen Lotsen verlangt. Die Summe von 16 Dollars wird als Ankergeld von jedem Dampfschiffe erhoben, welches in einen Hafen Marokkos einläuft, um dort Ladung zu löschen oder einzunehmen. Wenn später das gedachte Dampfschiff von diesem Hafen in einen anderen oder in andere Häfen der maurischen Besitzungen sich begibt und bei seiner Ankunft in diesem oder in diesen letzteren Häfen Waren einnimmt oder löscht, dann wird die obenerwähnte Abgabe von 16 Dollars an Ankergeld nochmals erhoben; wenn jedoch das gedachte Dampfschiff bei seiner Rückfahrt in einen marokkanischen Hafen einläuft, wo das besagte Ankergeld bereits bezahlt worden ist, dann wird kein neues Ankergeld ihm auferlegt, vorausgesetzt, daß das gedachte Dampfschiff nicht behufs einer zweiten Reise nach einem marokkanischen Hafen abfährt, und vorausgesetzt, daß es während seiner Rückfahrt nicht einen anderen als einen Hafen der marokkanischen Besitzungen berührt hat, in welchem Falle die obenerwähnte Abgabe von 16 Dollars von neuem zu entrichten ist. Gleichwohl soll das Ankergeld für ein Schiff von 150 Tonnen oder weniger Rauminhalt nicht das von einem Segelschiffe mit der gleichen Tragfähigkeit zu zahlende Ankergeld übersteigen.

Die Patrone aller Schiffe haben außer den obenerwähnten Abgaben die nachstehenden Summen an die Hafenbeamten zu zahlen, jedoch darf keine andere Zahlung von ihnen verlangt werden, nämlich:

Ein Schiff von 25 Tonnen oder weniger Maßgehalt: 20 Unzen; ein Schiff mit mehr als 25, jedoch weniger als 51 Tonnen, 40 Unzen; ein Schiff mit mehr als 50, jedoch weniger als 101 Tonnen, 60 Unzen; ein Schiff mit mehr als 100, jedoch weniger als 201 Tonnen, 80 Unzen; ein Schiff mit mehr als 201 Tonnen 100 Unzen.

Außer diesen Abgaben hat der Patron jedes englischen Schiffes, welches den Hafen von Tetuan besucht, 10 Unzen für den die Schiffspapiere von Marteen nach Tetuan befördernden Boten, 5 Unzen für den die Ankunft des Schiffes meldenden Trompeter und 3 Unzen für den öffentlichen Ausrufer zu zahlen; irgend eine andere Abgabe soll aber in dem Hafen von Tetuan nicht gefordert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In Mogador sind Hafenunkosten 20 Pes., Gesundheitsabgabe für Schiffe von 101 bis 120 R. T. 6,25 Pes,

<sup>,, 121 ,, 150 ,, 9,40 ,,</sup> 

<sup>&</sup>quot;, 151 ", 500 ", 12,50 ", und über 500 ", 16,50 ",

Gesundheitsboot 3,75 Pes. Gesundheitspaß 5 Pes.

werden. Kein Ankergeld wird von den englischen Schiffen erhoben, die in die Häfen Marokkos einlaufen, um dort Schutz gegen Unwetter zu suchen und die dort keine Waren einladen; ebenso wird kein Ankergeld von den Fischerfahrzeugen erhoben.

Gleichermaßen wird kein Anker-, Tonnen-, Einfahrgeld oder sonstige Abgabe und Gebühr in den britischen Besitzungen von den marokkanischen Schiffen oder von den auf marokkanischen Schiffen ein- und ausgeführten Waren in höheren Betrage als diejenigen erhoben, welche von den von einheimischen Schiffen ein- oder ausgeführten Waren gleicher Gattung erhoben werden.

#### Art 11

Wenn englische Untertanen wünschen, Waren an Bord der in den Häsen Marokkos eintreffenden Schiffe ein- oder auszuhaden, so haben sie sich zu diesem Zwecke der Schaluppen der marokkanischen Regierung zu bedienen; isind jedoch die Schaluppen der marokkanischen Regierung 3 Tage nach der Ankunft des Schiffes ihnen zu dem obenerwähnten Zwecke nicht zur Verfügung gestellt, dann haben die euglischen Untertanen das Recht, besondere Schaluppen anzuwenden, und brauchen in diesem Falle den Hasenbehörden nicht mehr als die Hälfte dessen zu bezahlen, was sie zu bezahlen gehabt hätten, wenn sie die Regierungsboote würden verwendet haben.

Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf die Häfen von Tanger und Tetuan, da es in diesen beiden Häfen eine hinreichende Zahl von der Regierung gehörigen Leichterschiffen gibt. Die gegenwärtig in den verschiedenen Häfen Marokkos zu zahlenden Gebühren an Leichterkosten dürfen nicht erhöht werden, und die Zollverwaltung in jedem Hafen Marokkos hat dem englischen Vizekonsul einen Tafrif der gegenwärtig an Leichterkosten geforderten Gebühren auszuhändigen.

#### Art. 12.

Die Artikel dieser Übereinkunft finden auf alle Häfen des marokkanischen Reiches Anwendung, und wenn Seine Majestät der Sultan von Marokko die Häfen von Mehedna, Agadir, Wadnoon oder irgend welche anderen Häfen in den Besitzungen seiner Majestät eröffnet, so soll in der Erhebung der Abgaben oder in dem Ankergelde kein Unterschied zwischen den betreffenden Häfen und den anderen Häfen der Besitzungen des Sultans gemacht werden.

#### Art. 13.

Strafen bei Warenschmuggel. Wenn ein englischer Untertan in den marokkanischen Besitzungen bei dem Schmuggel von Waren jeder Art betroffen wird, dann werden die Waren zum Vorteil des Sultans konfisziert, und der betreffende englische Untertan wird, wenn er überführt ist, von dem englischen Generalkonsul, Vizekonsul oder Konsularagenten mit einer Strafe belegt, die jedoch den dreifachen Betrag der auf die Waren gelegten Zölle, oder wenn es sich um Waren handelt, die von der Einfuhr ausgeschlossen sind, den dreifachen Wert dieser Waren nach dem laufenden Tagespreise nicht übersteigen darf; bezahlt der englische Untertan, nachdem er überführt ist, die Strafe nicht, dann ist er von dem englischen Generalkonsul, Vizekonsul oder Konsularagenten mit Gefängnisstrafe zu belegen; oder es kann jeder englische Untertann, wenn er überführt ist, auch ohne zur Geldbuße verurteilt zu sein, in das Gefängnis gebrucht werden, in beiden Fällen

jedoch nur für einen nicht länger als einjährigen Zeitraum und an einem von dern englischen Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten zu bestimmenden Orte.

#### Art. 14.

Um den beiden hohen vertragenden Teilen Gelegenheit zu geben, noch Berlston des fernerhin zu unterhandeln und die Vereinbarungen zu treffen, welche dazu dienen werden, die gegenseitigen Beziehungen noch zu verbessern und die Interessen ihrer betreffenden Untertanen noch besser zu wahren, ist man übereingekommen, daß jederzeit nach Ablauf der dem Auswechselungstage der Ratifikationen des gegenwärtigen Handels- und Schiffahrtsvertrages folgenden 5 Jahre jeder der hohen vertragenden Teile das Recht hat, von den anderen eine Revision der besagten Übereinkunft zu fordern, daß jedoch so lange, bis diese Revision nicht in gemeinschaftlicher Übereinstimmung beendigt oder bis eine neue Übereinkunft abgeschlossen und ratifiziert ist, die gegenwärtige Übereinkunft in voller Kraft und Wirkung zu bestehen fortfährt.

#### Art. 15.

Die gegenwärtige Übereinkunft wird von Ihrer Majestät der Königin von Großbritannien und von Seiner Majestät dem Sultan von Marokko ratifiziert und die Ratifikationen werden in Tanger zeitig mit den Ratifikationen des heute von den hohen vertragenden Teilen unterzeichneten Hauptvertrags ausgewechselt werden

Wenn die Ratifikationen der gegenwärtigen Übereinkunft und des besagten Hauptvertrages ausgewechselt sein werden, dann sollen die Bestimmungen dieser Übereinkunft und dieses Vertrages nach Verlauf von 4 Monaten, und zwar an Stelle der Bestimmungen der früheren Verträge zwischen Großbritannien und Marokko in Kraft treten.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige Übereinkunft unterzeichnet und derselben ihr beiderseitiges Siegel beigedrückt.

Geschehen zu Tanger, am 9. Tage des Dezember des Jahres 1856, entsprechend dem maurischen Datum vom 10. Tage des Monats Rattua, des zweiten Monats im Jahre 1273.

> gez. (L. S.) Mohammed Khadib. gez. (L. S.) L. H. Drummond Hay,

# Handelsvertrag zwischen Spanien und Marokko.

(Gazeta de Madrid No. 102.)

(Schluß.)

#### Art. 45.

Die Untertanen Ihrer Katholischen Majestät und Seiner Majestät des Kaisers von Marokko sollen vollständige Freiheit des Verkehrs mit den Plätzen Ceuta und Melilla und deren Umgebungen genießen, und sie können daselbst alle Verzehrungsgegenstände und diejenigen Waren im einzelnen kaufen und verkaufen, deren Ein- oder Ausfuhr im marokkanischen Reiche nicht verboten ist.

Die von dem Kaiser von Marokko eingesetzten Behörden und angestellten Beamten und die an den genannten Plätzen Ceuta und Melilla sollen die Untertanen beider Souveräne in der Ausübung dieses Rechtes schützen.

#### Art. 46.

Außer den im Art. 30 erwähnten Ausgangsabgaben darf weder unter irgend einem Vorwand noch durch irgend iemand im marokkanischen Gebiete weder eine Zoll- noch Durchgangs-, noch andere Abgabe irgend einer Art auf Waren und Erzeugnisse gelegt werden, die zur Ausführ für einen spanischen Untertanen oder in dessen Namen eingekauft worden. 1) Die gedachten Waren und Erzeugnisse können vielmehr von jedem Punkte in Marokko nach den marokkanischen Häfen transportiert und daselbst frei und ohne Erlegung einer Zoll-, Durchgangs- oder sonstigen Abgabe verschifft werden. Es ist weder ein Paß. noch ein anderes ähnliches Dokument erforderlich, um dieselbe auf diese Weise in die marokkanischen Häfen einzuführen und daselbst zu verschiffen, ebensowenig darf ein Beamter oder Untertan des Kaisers von Marokko dem Transport, der Einfuhr oder Verschiffung solcher Waren und Erzengnisse (mit Ausnahme derjenigen Artikel, deren Ausfuhr der Kaiser von Marokko verboten hat) ein Hindernis in den Weg legen, und unter keinem Vorwande kann von gedachten Waren Geld verlangt oder erhoben werden. Im Falt ein marokkanischer Beamter oder Untertan dieser Bestimmung entgegen handelt, wird sein Souverän diesen Beamten oder Untertan sofort mit aller Strenge bestrafen und den spanischen Untertanen volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie namentlich für alle Nachteile und Verluste entschädigen, die sie erlitten haben und beweisen können.

#### Art. 47.

Die spanischen Handelstreibenden in den marokkanischen Gebieten können frei ihre Angelegenheiten entweder selbst besorgen, oder sie anderen von ihnen als Mäkler oder Agenten dazu ernannten Personen zur Besorgung übertragen, und sie sollen hierin nicht belästigt und es soll der freien Wahl der Personen, welche sich solcher Anfträge entledigen können, kein Hindernis in den Weg gelegt werden. Ebensowenig sind sie verpflichtet, zu Gunsten derjenigen Personen, die sie zu solchen Aufträgen nicht haben ernennen wollen, Gehalt oder Remuneration zu zahlen. Diejenigen, welche Untertanen des Kaisers von Marokko sind und diese Aufträge ausführen, sollen wie die übrigen marokkanischen Untertanen behandelt werden.

Sowohl der Käufer wie der Verkäufer sollen nubedingte Freiheit haben, unter sich zu verhandeln, und die marokkanischen Beanten dürfen sich hierbei nicht die geringste Intervention erlauben. Wenn ein Gouverneur oder anderer Beanter sich in die Unterhandlungen zwischen den spanischen und marokkanischen Untertanen mischen, oder nur dem loyalen Kauf oder Verkauf von ein- oder ausgeführten Effekten oder Waren in den Gebieten des Kaisers von Marokko ein Hindernis in den Weg legen sollte, so wird seine Majestät der Scherif der Scherife einen solchen Gouverneur oder Beanten streng bestrafen.

#### Art. 48.

Wenn sich auch Seiner Marokkunischen Majestät ein gerechter Beweggrund darbieten sollte, die Ausfuhr von Getreide oder anderer Waren und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Ausfuhrabgaben sind nach neueren Angaben etwas erm\(\tilde{a}\)lie Ausfuhrtabelle findet sich im deutsch-marokkanischen Handelsvertrag angegeben.

**■ Landelsgegenstände aus ihren Gebieten zu verbieten, so sollen doch die Spanier** richt gehindert werden, in den marokkanischen Häfen diejenigen zu verschiffen, Tie sie bereits in Magazinen haben oder vor dem Verbot angekauft hatten (auch wenn sie sich noch in den Händen der Untertanen Seiner Majestät befänden), in derselben Weise, wie wenn ein solches Verbot nicht veröffentlicht worden ware, ohne ihnen hierbei im geringsten Vexation oder Nachteil an ihren Interessen zuzufügen.

Dasselbe soll in Spanien im gleichen Falle den Marokkanern gegenüber beobachtet werden.

#### Art. 49.

Die von spanischen Untertanen in die marokkanischen Häfen eingeführten Waren und Erzeugnisse sollen ohne Unterschied ihrer Herkunft in den Gebieten des Kaisers von Marokko nicht verboten werden, auch sollen sie vom Tage des gegenwärtigen Vertrages ab keine größeren Abgaben als diejenigen entrichten, welche für die nämlichen Waren und Erzeugnisse von den Untertanen einer anderen fremden Macht entrichtet werden.

#### Art. 50.

Um den Handel zwischen Spanien und Marokko zu erleichtern, verspricht Seine Majestät der Scherif der Scherife mittelst des Gegenwärtigen, daß die von den durch Spanier in ihre Gebiete eingeführten Artikeln zu erhebenden Abgaben zehn Prozent des Wertes an dem Orte, über welchen die Einfuhr erfolgt, nicht übersteigen sollen¹), und daß die Abgaben, welche von den aus dem marokkanischem Gebiet von spanischen Untertanen ausgeführten Artikeln einzuziehenden Abgaben nicht die in dem Ausfuhrtarif angegebenen Beträge übersteigen sollen, (Nicht abgedruckt, weil veraltet.)

Wenn der Kaiser von Marokko in Ausübung seines Rechtes die Ausfuhr eines oder des anderen Artikels verbieten und dann das Verbot zurücknehmen sollte, so sollen die in dem Tarif festgesetzten Abgaben nicht geändert werden.

Wenn in Beziehung auf Weizen und Gerste der Kaiser von Marokko für gut befinden sollte, die Ausfuhr zu verbieten, jedoch wünschte, die der Regierung gehörenden Cerealien an die Handeltreibenden zu verkaufen, so soll dies unter allen denjenigen Bedingungen und Vorteilen geschehen, welche die meistbegünstigte Nation genießt.

Sollte der Kaiser von Marokko wünschen, die Abgaben von Ausfuhrartikeln zu ermäßigen, so kann dies ohne Anstand geschehen, und die spanischen Untertanen haben in diesem Falle die niedrigsten Abgaben zu entrichten, welche die Untertanen des Landes oder die Fremden erlegen.

Die marokkanischen Untertanen haben in Spanien dieselben Ein- und Ausfuhrabgaben von den ihnen gehörigen Waren zu entrichten, deren Ein- und Ausfuhr erlaubt ist, welche die Untertanen der meistbegünstigten Nation erlegen.")

#### Art. 51.

Da Seine Majestät der Kaiser von Marokko in Ausführung der Bestimmung im Artikel 15 des Friedensvertrages von Tetuan vom 26. April 1860 wünschen, spanischen Holzausführdie Ausfuhr von Holz für die Arsenale Ihrer katholischen Majestät möglichst

<sup>1)</sup> Die Eingangszölle in Marokko sind neuerdings auf 10 Proz. festgesetzt.

<sup>&#</sup>x27;) Der hier folgende Ausfuhrtarif ist, weil veraltet, fortgelassen.

zu beginstigen, so gestehen Sie denjenigen spanischen Untertanen, welche hierzu von ihrer Souveränin besonders ermächtigt sind, das Recht zu, Holzschläge in den Waldungen Ihrer Gebiete da, wo es möglich ist, solche auszuführen, vorzunehmen, olme die Sicherheit des Gebiets oder der dabei beschäftigten Personen bloßzustellen, wenn sie die dazu unumgänglich notwendigen Hütten, Bedachungen und Einfriedigungen aufführen, um sich gegen Unwetter zu schützen, ihre Gerätschaften aufzubewahren und ihre Provisionen zu sichern, und sie sollen hierbei seitens der einheimischen Behörden vollständige Freiheit und Schutz genießen.

Die Kontrakte der Untertanen Ihrer katholischen Majestät als Unternehmer mit der marokkanischen Regierung zur Feststellung des Preises und der Bedingungen dieser Ausnutzung der Wälder sollen unter Zuziehung des Repräsentanten Spaniens in Marokko abgeschlossen werden, welcher die genaue Ausführung der Vereinbarung nach beiden Seiten hin überwachen wird. Die hierbei sich etwa ergebenden Differenzen sollen in letzter Instanz in gemeinschaftlichem Einverständnis der beiderseitigen Regierungen erledigt werden.

Die Ausfuhrabgaben von den für die Arsenale Ihrer katholischen Majestät bestimmten Hölzern sollen wie bisher 240 Realen für jede 100 Bohlen nicht übersteigen.

#### Art. 52.

Wenn ein spanischer Untertan oder ein Agent desselben wünscht, Waren, von welchen die Abgaben von 10 Proz. bereits entrichtet sind, zur See von einem Hafen nach dem anderen in den Gebieten des Kaisers von Marokko zu transportieren, so sollen diese Waren weder bei der Einschiffung noch Ausschiffung einer weiteren Abgabe unterliegen, wenn sie hierüber ein Certifikat der marokkanischen Zollverwaltung mit sieh führen.

## Art. 53.

Allle in Marokko erzeugten oder fabrizierten, von einem spanischen Handel treibenden oder dessen Agenten zum Zweek der Ausfuhr angekauften Artikel können frei von Abgaben und Lasten nach den zu ihrer Einschiffung in den hierzu geeigneten Orten transportiert werden. Bei ihrer Ausfuhr sind dann nur die in dem Art. 50 beigefügten Tarif verzeichneten Abgaben zu zahlen.

#### Art. 54.

Die spanischen Untertanen, welche Waren aus den Fahrzeugen, die in den marokkanischen Häfen ankommen, auszuschiffen oder in denselben zu verschiffen haben, sollen sich zu diesem Zweck der Galcassen der marokkanischen Regierung bedienen; wenn jedoch innerhalb zweier Tage nach der Ankunft eines Fahrzeuges die Regierung ihre Galcassen den Interessenten für den bezeichneten Zweck nicht zur Disposition gestellt haben sollte, so können die spanischen Untertanen Privatfahrzeuge dazu verwenden, in welchem Falle sie an die Hafenbehörden nur die Hälfte der Gebühren zu entrichten haben, die sie zu bezahlen gehabt hätten, wenn sie sich der Regierungsgaleassen bedient hätten.

Die bei der Umladung von Bord zu Bord in den verschiedenen Häfen von Marokko gegeuwärtig zu zahlenden Abgaben können nicht erhöht werden, und der betreffende Zolldirektor hat dem spanischen Konsul, Vizekonsul oder Konsulaagenten den Tarif dieser Abgaben zu seiner Kenntnisnahme mitzuteilen.

#### Art. 55.

Die Artikel des gegenwärtigen Vertrags sollen auf alle Plätze und Häfen von Marokko Anwendung finden, welche gegenwärtig dem fremden Haudel geöffnet sind oder kunftig geöffnet werden, sowohl im Mittelländischen Meere wie im Ozean.

#### Art. 56.

Wenn ein spanischer Untertan Kontrebandewaren irgend einer Art Behandlung unterschleiflicher Weise in das marokkanische Gebiet ein- oder aus demselben von Kontreausführt, so sollen die Waren konfisziert und der Defraudant soll dem Konsul, bandewaren. Vizekonsul oder Konsularagenten von Spanien übergeben werden, um nach dem Maße seiner Schuld bestraft zu werden.

In gleicher Art wird man in Spanien gegen marokkanische Untertanen verfahren, welche Kontrebande treiben. Sie sollen verhaftet und dem Generalkonsul Ihrer katholischen Majestät mit einem Bericht über den Vorgang übergeben werden, damit die marokkanische Regierung die entsprechende Strafe an ihm vollziehe.

#### Art. 57.

Die spanischen Untertanen, sie mögen Bewohner der Halbinsel, der Kanarischen oder Balearischen Inseln oder der Besitzungen Ihrer katholischen Majestät auf dem festen Lande von Afrika sein, sollen das Recht haben, an den Küsten des marokkanischen Reiches Fischfang zu treiben.

#### Art. 58.

Sollte der Verdacht entstehen, daß ein spanisches Fischerfahrzeug sich der Kontrebande auf dem marokkanischen Küsten hingäbe, so sollen die marokkanischen Behörden dies dem nächsten spanischen Konsul oder Konsularagenten sogleich anzeigen, um den Kapitan oder Patron nach Untersuchung des Gegenstandes der Denunziation durch seine respektiven Vorgesetzten nach den in Spanien geltenden Gesetzen freizusprechen oder zu bestrafen.

### Art. 59.

Um die Korallenfischerei, welcher die Spanier sich auf der Küste von Marokko widmen, zu erleichtern, sind die hohen kontrahierenden Teile dahin übereingekommen, daß die spanischen Fahrzeuge sich der gedachten Fischerei auf dem ganzen Littorale des marokkanischen Reichs mittels Erlegung einer festen und unveränderlichen Summe von 150 Duros für jedes Korallenfischerfahrzeug widmen können.

Die Kapitäne und Patrone der Schiffe, welche sich der gedachten Fischerei widmen wollen, haben ihre Gesuche an den Repäsentanten von Spanien in Marokko zu richten, welcher sie an den mit den auswärtigen Angelegenheiten Beauftragten Sr. Majestät des Sultans gelangen läßt, der ohne Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten die erforderliche Ermächtigung ausfertigt, direkt von den beteiligten Kapitänen den Betrag der entsprechenden Abgaben einzieht und ihnen ein Dokument zufertigt, wodurch bezeugt wird, daß das Recht zur Korallenfischerei mittels Erlegung der in diesem Artikel festgesetzten Summe erworben worden ist.

Diejenigen Patrone spanischer Schiffe, welche bei der Korallenfischerei betroffen werden und sich nicht durch gedachtes Dokument ausweisen, daß sie

das Recht zu dieser Fischerei erworben haben, sollen von dem erwähnten Repräsentanten Ihrer katholischen Majestät bestraft werden. Die Strafen sollen nach der Natur des Vergehens bemessen werden.

#### Art. 60

Durch den gegenwärtigen Vertrag werden alle älteren zwischen Spanien und Marokko vereinbarten Stipulationen aufgehoben, und es bleiben ferner nur in Kraft die zu Tetuan den 24. August 1859 unterzeichnete Übereinkunft und die in der nämlichen Stadt Tetuan und in der spanischen Hauptstadt den 26. April 1860 und 30. Oktober desselben Jahres abgeschlossenen Verträge, welche, soweit sie nicht mit den gegenwärtigen Dispositionen in Widerspruch stehen, ihre volle Kraft und Wirksamkeit behalten.

#### Art. 61.

Der gegenwärtige Vertrag soll veröffentlicht und den Untertanen beider Mächte bekannt gemacht werden, damit keiner derselben Unkenntnis vorschütze, und es sollen Abschriften desselben an die betreffenden Gouverneure und Behörden zur genauesten Ausführung gesandt werden.

#### Art. 62.

Damit die hohen vertragenden Teile in Zukunft sich über Maßregeln vereinigen können, die geeignet sind, die gegenseitigen Beziehungen noch weiter zu erl ichtern und die Interessen ihrer respektiven Untertanen zu fördern, so wird festgesetzt, daß nach Ablauf von 10 Jahren, von dem Tage der Auswechselung der Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrags an gerechnet, jeder der beiden kontrahierenden Teile das Recht haben soll, den andern um Abänderung desselben zu ersuchen, daß jedoch bis dahin, wo diese Abänderung in geneinsamem Einverständnis stattgefunden hat oder ein neuer Vertrag abgeschlossen und ratifiziert worden ist, der gegenwärtige in voller Kraft und Wirksamkeit fortbestehen soll.

#### Art. 63.

Der gegenwärtige Vertrag soll von Ihrer Majestät der Königin von Spanien und von Seiner Majestät dem Kaiser von Marokko ratifiziert werden und die Auswechselung der Ratifikationen soll in Tanger innerhalb 50 Tagen, oder wonöglich früher stattfinden. Es sollen vier Exemplare dieses Vertrages unterzeichnet und besiegelt werden: eines für Ihre katholische Majestät, ein zweites für Seine Marokkanische Majestät, ein drittes, welches dem spanischen Geschäftsträger in Marokko zur Verwahrung übergeben wird, und ein viertes, welches in den Händen des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten dieses Königreichs bleibt, und jeder der kontrahierenden Teile hat daför zu sorgen, daß alles, was die Artikel, aus welchem er besteht, enthalten, mit der größten Pünktliehkeit beobachtet werde.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten denselben vollzogen und mit ihren Siegeln bedruckt, Madrid den 20. November 1861 der christlichen Zeitrechnung, welches dem 17. der ersten Chumeda 1278 der Hedschra entspricht.

(L. S.) [gez.] Saturnio Collantes.

(L. S.) [gez.] Der Kalifa unseres Herrn des Fürsten der Gläubigen (welchem Gott gnädig sei.) El Abbés, Sohn des Fürsten der Gläubigen (welchem Gott verzeihen möge). Der gegenwärtige Traktat ist von Ihrer katholischen Majestät und von Seiner Majestät dem Kaiser von Marokko ratifiziert und die Ratifikationen sind zu Tanger den 2. April d. Js. ausgewechselt worden, da dieser Akt innerhalb des im Traktate festgesetzten Termin infolge unverhergesehener Umstände nicht vollzogen werden konnte.

## Arrêté d'un commun accord entre la Légation de France et le Gouvernement Marocain, le 19. Aout 1863. 1)

Der Schutz ist individuell und zeitlich.

- Im allgemeinen erstreckt er sich nur auf die Verwandten der beschützten Person.
- Er kann sich auf die Familie erstrecken, d. h. auf die Frau und die Kinder, die unter demselben Dache wohnen.
- Er ist höchstens lebenslänglich, niemals erblich, abgesehen von der einen Ausnahme zu Gunsten der Familie Benchimol, die vom Vater auf den Sohn, Semsare als Dolmetscher (censaux interpretes) für den Posten in Tanger geliefert hat und noch liefert.
- Die Schutzgenossen teilen sich in zwei Klassen (catégories).
- Die erste Klasse umfaßt die Eingebornen, die bei der Gesandtschaft und den verschiedenen französischen konsularischen Beamten Verwendung finden.
- Die zweite umfaßt die Faktore, Semsare und die eingebornen Agenten (facteurs, courtiers ou agents indigènes), die von den französischen Kaufleuten für ihre Handelsgeschäfte benutzt werden.
- Es ist nicht unnötig, daran zu erinnern, daß die Qualität als Kaufmann nur demjenigen zuerkannt wird, der im großen Ein- und Ausfuhrhandel, sei es im eigenen Namen, sei es als Kommissionär, betreibt.
- Die Zahl der einheimischen Semsare, die die französische Protektion erhalten können, ist auf zwei für jedes Handelshaus beschränkt. Doch besteht die Ausnahme, daß diejenigen Handelshäuser, die Komptoire an den verschiedenen Häfen besitzen, 2 Semsare erhalten können, die jedem dieser Komptoire zugeteilt sind und sich des Rechtes des französischen Schutzes erfreuen.
- Der französische Schutz erstreckt sich nicht auf diejenigen Eingebornen, die von Franzosen bei landwirtschaftlichen Unternehmungen verwandt werden.
- Nichtsdestoweniger` soll in Berücksichtigung des gegenwärtigen Zustandes und im Einvernehmen mit der marokkanischen Regierung der bisherige Schutz, wie er den im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Personen gewährt worden, noch während zweier Monate vom nächsten 1. Sept. ab zu teil werden.
- Es ist übrigens selbstverständlich, daß Arbeiter, Hirten oder eingeborne Bauern, die sich im Dienste von Franzosen befinden, nicht gerichtlich verfolgt werden dürfen, ohne daß der zuständige Konsularbeamte sofort verständigt wird, um die Interessen seiner Landsleute zu schützen.
- Die Liste aller Schutzbefohlenen wird durch das zuständige Konsulat der Ortsobrigkeit überreicht, die auch alle Änderungen daran der Liste gleicherweise erhält

<sup>&#</sup>x27;) Originaltext in den Doc. Diplomatiques, Question de la Protection diplomatique et consulaire au Maroc. Paris 1880. S. 177. Dieser Vertrag gilt auch für die übrigen Mächte.

Jeder Schutzbefohlene erhält eine auf seinen Namen lautende Karte, die in fränzösisch und arabisch abgefaßt ist. Aus ihr ist ersichtlich die Art der Dienste, die dem Inhaber das Schutzprivilegium bewirkt haben.

Alle Karten werden durch die französische Gesandtschaft in Tanger ausgegeben.

#### Freigabe des Küstenhandels mit Nahrungsmitteln.

(Moniteur officiel du commerce vom 24, Okt. 1901.)

Der Sultan von Marokko hat die zollfreie Verschiffung von Nährungsmitteln von einem marokkanischen Hafen nach einem andern Hafen des Landes unter Beobachtung folgender Vorschriften gestattet:

Der Versender erhält ein amtliches Zeugnis, in welchem die Gattung der Ware, die Nummern, ihr Gewicht, der Name des Empfängers und der des Frachtbootes angegeben sind.

Der Versender ist verpflichtet, den Betrag des zehnprozentigen Zolles zu hinterlegen.

Innterregen.
Wer Getreide von einem Hafen zum andern in Zeiten versendet, in denen die Ausfuhr dieses Artikels nach christlichen Ländern verboten ist, hat, um jeder Zuwiderhandlung vorzubeugen, den doppelten Betrag des Ausfuhrzolles zu hinterlegen.

# Madrider Konvention über die Ausübung des Schutzrechts in Marokko,

Vom 3. Juli 1880. (Reichsgesetzblatt 1881 Nr. 12.)

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen; Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Ungarn; Seine Majestät der König der Belgier; Seine Majestät der König von Dänemark; Seine Majestät der König von Spanien; Seine Exzellenz der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika; Seine Exzellenz der Präsident der französischen Republik; Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreichs von Großbritaunien und Irland; Seine Majestät der König von Italien; Seine Majestät der König von Italien; Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien; Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien; Seine Majestät der König von der Notwendigkeit überzengt, bestimmte und gleichmäßige Grundlagen für die Ausübung des Schutzrechts in Marokko aufzustellen und gewisse, hiermit zusammenhängende Fragen zu regeln, haben für die zu diesem Zwecke in Madrid zusammengetretene Konferenz zu Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Seine Majestät der Dentsche Kaiser, König von Preußen:

den Herrn Grafen Eberhardt zu Solms Sonnewalde, Ritter des roten Adlerordens 2. Klasse mit dem Stern und Eichenlaub, Inhaber des Eisernen Kreuzes u. s. w. u. s. w., ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Maiestät:

Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Ungarn:

den Herrn Grafen Emanuel Ludolf, ihren wirklichen Geheimen Rat, Großkreuz des Kaiserlichen Leopold-Ordens, Ritter 1. Klasse des Ordens der Eisernen Krone u. s. w. u. s. w., ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät;

Seine Majestät der König der Belgier:

den Herrn Eduard Anspach, Offizier des Leopold-Ordens u. s. w. u. s. w., ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät:

Seine Majestät der König von Spanien:

den Herrn Antonio Canovas del Castillo, Ritter des goldenen Vließes u. s. w. u. s. w., Präsidenten ihres Ministerrates;

Seine Exzellenz der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: den Herrn General Lucius Fairchild, außerordentlichen Gesandten und bevolhnächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät;

Seine Exzellenz der Präsident der französischen Republik:

den Herrn Vizeadmiral Jaurés, Senator Kommandeur der Ehrenlegion u. s. w. u. s. w., Botschafter der französischen Republik bei Seiner katholischen Majestät:

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland:

den ehrenwerten Lionel Sackville Sackville-West, ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät, welcher auch ermächtigt ist, Seine Majestät den König von Dänemark zu vertreten;

Seine Majestät der König von Italien:

den Herrn Grafen Joseph Greppi, Großoffizier des St. Mauritius- und Lazarus-Ordens und des Ordens der Italienischen Krone u. s. w. u. s. w., ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät;

Seine Maiestät der Sultan von Marokko:

den Taleb Sidi Mohammed Vargas, ihren Minister der Auswärtigen Angelegenheiten und außerordentlichen Botschafter;

Seine Majestät der König der Niederlande:

den Herrn Jonkheer Maurice de Heldewier, Kommandeur des Königlichen Ordens vom Niederländischen Löwen, Ritter des Luxemburgischen Ordens der Eichenkrone u. s. w. u. s. w., ihren Ministerresidenten bei Seiner katholischen Majestät;

Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien:

den Herrn Grafen von Casal-Ribeiro, Pair des Königreichs, Großkreuz des Christus-Ordens u. s. w. u. s. w., ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner katholischen Majestät;

Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen:

den Herrn Heinrich Akermann, Kommandeur 1. Klasse des Wasa-Ordens u. s. w. u. s. w., ihren Ministerresidenten bei Seiner katholischen Majestät;

welche kraft ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten die folgenden Bestimmungen festgesetzt haben:

pp.

### Art. 1.

Fortdanorado Geltung der spanischen und britischen Verträge.

Die Bedingungen, unter denen der Schutz') gewährt werden darf, sind die ienigen, welche in den britischen und spanischen Verträgen mit der marokkanischen Regierung und in der zwischen dieser Regierung und Frankreich und andern Mächten im Jahre 1863 vereinbarten Konvention festgesetzt worden sind, vorbehaltlich der durch die gegenwärtige Konvention bewirkten Abänderungen.

# Art. 2.

Die fremden diplomatischen Vertreter dürfen ihre Dolmetscher und Beamten unter den marokkanischen und anderen Untertanen wählen. Diese Schutzgenossen sollen außer den in den Artikeln 12 und 13 festgesetzten Abgaben keiner Gebühr. Steuer oder Taxe irgend welcher Art unterworfen sein.

### Art. 3.

Rechte der konsuln etc.

Die Konsuln, Vizekonsuln oder selbständigen Konsularagenten, welche Konsuln, Vize- in den Staaten des Sultans von Marokko ihren Amtssitz haben, dürfen unter den marokkanischen Untertanen nur je einen Dolmetscher, einen Soldaten und 2 Bedienstete wählen, sowie einen einheimischen Sekretär, falls sie desselben bedürfen. Auch diese Schutzgenossen sollen außer den in den Artikeln 12 und 13 festgesetzten Abgaben keiner Gebühr, Steuer oder Taxe irgend welcher Art puterworfen sein.

#### Art 4

Wenn ein fremder Vertreter einen marokkanischen Untertan zum Konsularagenten in einer Küstenstadt bestellt, so soll dieser Agent als solcher geachtet und gechrt werden, ebenso wie seine Familie, insoweit sie mit demselben unter einem Dache wohnt. Die letztere soll, gleich ihm selbst, außer den in den Artikeln 12 und 13 festgesetzten Abgaben keiner Gebühr, Steuer oder Taxe irgend welcher Art unterworfen sein. Derselbe soll indessen nicht das Recht haben, außer seiner Familie anderen Untertauen des Sultans Schutz zu gewähren.

Er darf jedoch zur Ausübung seiner Amtsverrichtungen einen unter seinem Schutz stehenden Soldaten haben.

Die Verweser dieser Vizekonsulate, welche Untertanen des Sultans sind, sollen während der Ausübung ihrer Amtsverrichtungen dieselben Rechte genießen, wie die Konsularagenten, welche Untertanen des Sultans sind.

<sup>1)</sup> Der Schutz besteht 1. in der Befreiung von der Zahlung von Abgaben und Steuern, abgesehen von der Ackerbau- und Torsteuer, 2. in der Befreiung von der marokkanischen Gerichtsbarkeit und dafür eintretende Unterstellung unter die konsularische Jurisdiktion.

Man hat im allgemeinen zu unterscheiden zwischen vollen Schutzgenossen (Semsaren) und Halbschutzgenossen, sog. Mochalaten, Semsar heißt eigentlich Einkäufer. Es wurden mit diesem Namen die Leute bezeichnet, die den Verkauf der Lasten der nach der Stadt ohne feste Bestimmung hereinkommenden Karawanen übernahmen. Später wurden aus diesen Einkäufern Warenaufkäufer, die im Lande selbst im Auftrage von Kaufleuten Waren aufkauften.

Die Mochalata (wörtlich Konnexion) ist kein Schutz im Sinne des internationalen Rechtes, d. h. der Mochalat bleibt Marokkaner und den Behörden seines Landes unterworfen, Jedoch ist es üblich, daß alle Streitigkeiten zwischen Mochalat und Kaufmann durch die marokkanischen Behörden am Wohnsitz des Kaufmanns geregelt werden. Ferner gehen alle Verfügungen der Kaids an die Mochalaten durch die Vermittlung des Konsuls, der dadurch Ungerechtigkeiten verhüten kann.

# Art. 5.

Die marokkanische Regierung erkennt den fremden Ministern und anderen Bechtsverhält-Vertretern das ihnen durch die Verträge gewährte Recht zu, sich diejenigen alsse der Im Personen, welche sie, sei es für ihren persönlichen Dienst, sei es für den Dienst Dienst diploihrer Regierung verwenden, zu wählen, jedoch nicht aus den Scheiks oder anderen Angestellten der marokkanischen Regierung, wie auch, abgesehen von \*tehenden den die Schutzwachen bildenden Maghaznias, nicht aus den Soldaten der Linie Entertann und Kavallerie. Unter gerichtlicher Verfolgung stehende marokkanische Untertanen dürfen sie nicht in Dienst nehmen, die vor Erteilung des Schutzes anhängig gemachten Zivilprozesse werden vor denjenigen Gerichtshöfen zu Ende geführt, welche das Verfahren eingeleitet haben. Der Vollstreckung des Erkenntnisses darf kein Hindernis entgegengesetzt werden. Jedoch soll die marokkanische Lokalbehörde dafür Sorge tragen, daß das gefällte Erkenntnis sofort der Gesandtschaft, dem Konsulate oder der Konsularagentur, welcher der Schuzgenosse untersteht, mitgeteilt werde. Was die aus dem Schutze Entlassenen ambetrifft, so soll, falls eine sie betreffende Rechtssache anhängig gemacht ist, bevor das Schutzverhältnis hinsichtlich ihrer aufgehört hat, über diese Rechtssache durch denjenigen Gerichtshof erkannt werden, bei welchem dieselbe anhängig gemacht ist. Das Schutzrecht darf bezüglich solcher Personen, welche wegen eines Vergehens oder Verbrechens gerichtlich verfolgt werden, nicht in Anwendung gebracht werden, bevor dieselben nicht von den Landesbehörden abgeurteilt worden sind und, falls verurteilt, ihre Strafe abgebüßt haben,

# Art. 6.

Der Schutz erstreckt sich anf die Familie des Schutzgenossen. Seine Bedeutung und Wohnung ist unverletzlich. Als zur Familie gehörig gelten die Ehefran, die Umfang des Kinder und die unter demselben Dache wohnenden minderjährigen Verwandten.1) Der Schutz ist nicht erblich. Eine einzige Ausnahme, welche schon in der Konvention von 1863 festgesetzt ist und als Präzedenzfall nicht betrachtet werden darf, bleibt zu Gunsten der Familie Benchimol aufrecht erhalten.

Schutzes.

Sollte indessen der Sultan von Marokko eine andere Ausnahme gestatten, so soll jede der vertragschließenden Mächte das Recht haben, ein gleiches Zugeständnis für sich zu verlangen.

### Art. 7.

Die fremden Vertreter sollen den Minister der auswärtigen Angelegen-Namensliste der heiten des Sultans schriftlich von jeder ihrerseits getroffenen Wahl eines Schutzgenossen. Beamten in Kenntnis setzen. Sie sollen iedes Jahr dem gedachten Minister eine Namensliste derjenigen Personen übersenden, welche unter ihrem Schutze oder demjenigen ihrer Agenten in den Staaten von Marokko stehen.1)

Diese Liste wird den Lokalbehörden übersandt werden, welche nur die in derselben eingetragenen Personen als Schutzgenossen zu betrachten haben.

<sup>1)</sup> Demnach sind nicht inbegriffen die Eltern oder Brüder des Schutzgenossen, wenn sie auch unter dem Dache des Schutzgenossen wohnen.

<sup>2)</sup> Zu welcher Zeit die Namensliste eingereicht werden soll, ist nicht gesagt, soudern den Gesandtschaften frei überlassen. Es liegt auf der Hand, daß es für die Kaufleute vom größten Wert ist, wenn ihre Protegierten die sog. Mochalatenscheine erhalten, bevor die Zeit der Ackerbestellung beginnt und nicht etwa zum 1. Januar. Denn im letzten Falle ist stets Gefahr vorhanden, daß der Mochalat von dem Kaid zur Zeit des Pflügens und Säens chikaniert oder gar in das Gefängnis geworfen wird, um eine Ausdehnung des europäischen Einflusses möglichst zu verhindern.

### Art. 8.

Einreichung der Die Konsularagenten sollen jedes Jahr der Behörde des Landesteils, Liste der welchen sie bewohnen, eine mit ihrem Siegel versehene Liste der unter ihrem Schutzgenossen-Schutze stehenden Personen übergeben. Diese Behörde wird die Liste dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten übersenden, damit, falls sie den bestehenden Bestimmungen nicht entsprechen sollte, die fremden Vertreter in Tanger hiervon benachrichtigt werden.

Der Konsularbeamte ist verpflichtet, sofort die Veränderungen, welche hinsichtlich des von seinem Konsulate beschützten Personals eintreten, anzuzeigen.

# Art. 9.

Die Bediensteten, Pächter und anderen einheimischen Angestellten der einheimischen Sekretäre und Dohnetschen genießen den fremden Schutz nicht, ebensowenig die marokkanischen Angestellten oder Bediensteten der fremden Untertanen.

Gleichwohl dürfen die Lokalbehörden einen Angestellten oder Bediensteten eines im Dienste einer Gesandtschaft oder eines Konsulates stehenden einleimischen Beamten oder eines fremden Untertaus oder Schutzgenossen nicht verhaften, ohne die Behörde, welcher dieser untersteht, davon zuvor in Kenntnis gesetzt zu haben.

Sollte ein im Dienste eines fremden Untertaus stehender marokkanischer Untertan jemanden töten, verwunden oder dessen Hausrecht verletzen, so darf er sofort verhaftet werden: jedoch soll die diplomatische oder Konsularbehörde, welcher er unterstellt ist, ohne Verzug davon benachrichtigt werden.

### Art. 10.

In den Rechtsverhältnissen der einheimischen Makler) der fremden Kaufleute, wie diese durch die Verträge und durch die Konvention von 1863 festgesetzt sind, tritt keine Änderung ein, mit Ausnahme dessen, was in den folgenden Artikeln bezüglich der Steuern bestimmt ist.

## Art. 11.

Erwerb von Grundelgentum Das Recht, Grundeigentum zu erwerben, steht allen Fremden zu.

Der Ankanf von Grundeigeutum darf nur mit vorausgehender Genehmigung der Regierung erfolgen;<sup>2</sup>) hinsichtlich der Erwerbungsurkunden sind die durch die Landesgesetze vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu beobachten.

Jede über dieses Recht bestehende Streitfrage soll nach den bezeichneten Gesetzen unter Gestattung der in den Verträgen festgesetzten Berufung an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten entschieden werden.

# Art. 12.

Zahlang der
Die Fremden und die Schutzgenossen, welche Eigentümer oder Pächter
Achterhausteuervon bebauten Ländereien sind, und die Makler, welche Ackerbau treiben, haben
die Ackerbausteuer zu zahlen.<sup>2</sup>) Sie sollen jedes Jahr ihrem Konsul ein genaues

<sup>1)</sup> Der sog. Semsare.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Genehmigung wird im allgemeinen unter den verschiedensten Vorwänden nicht erteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Ackerbausteuer ist die achur, sie ist vom Koran festgesetzt und beträgt 10 Proz. Über die neuen Steuerpläne des Sultan vgl, hierzu Heft 3, 4, 5 u. 6 der Zeitschrift für Kolonialpolitik, Berlin, 1904. Reisebilder aus dem Magrib al Aksa von Dr. P. Mohr. In Heft 5 ist das neue Reglement abgedruckt. Wegen des Widerstandes von Frankreich gelangte dasselbe bisher nicht zur Einführung.

Verzeichnis ihres Besitztums unter Entrichtung des Steuerbetrages an denselben übergeben. Derjenige, welcher eine unrichtige Angabe macht, soll den doppelten Betrag der Steuer, welcher ordnungsmäßig für das nicht angegebene Besitztum zu entrichten gewesen wäre, als Geldbuße zahlen. Im Wiederholungsfalle soll diese Geldbuße verdoppelt werden,

Die Beschaffenheit, die Art, der Zeitpunkt der Erhebung und die Höhe dieser Steuer werden den Gegenstand einer besonderen Vereinbarung zwischen den Vertretern der Mächte und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Seiner Scherifischen Majestät bilden,1)

# Art. 13.

Die Fremden, Schutzgenossen und Makler, welche Eigentümer von Last- Entrichtung tieren sind, haben die Torabgabe zu zahlen. Die Höhe und die Art der Er. der Torahgaben hebung dieser für Fremde und Einheimische gleichen Abgabe werden ebenfalls den Gegenstand einer besonderen Vereinbarung zwischen den Vertretern der Mächte und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Seiner Scherifischen

Die gedachte Abgabe darf ohne neues Einvernehmen mit den Vertretern der Mächte nicht erhöht werden.

### Art. 14.

Die Vermittlung der Dolmetscher, einheimischen Sekretäre oder Soldaten der verschiedenen Gesandtschaften oder Konsulate soll, sobald es sich nicht um unter dem Schutz der Gesandtschaft oder des Konsulates stehende Personen handelt, nur zugelassen werden, wenn jene eine von dem Missionschef oder der Konsularbehörde unterzeichnete Legitimation bei sich führen.

# Art 15.

Jeder im Auslande naturalisierte marokkanische Untertan, welcher nach Naturalisierung Marokko zurückkehrt, soll nach einer ebenso langen Zeit des Aufenthalts wie diejenige ist, der er gesetzmäßig bedurfte, um die betreffende Naturalisation zu Marrokkanern. erlangen, zwischen der gänzlichen Unterwerfung unter die Gesetze Marokkos und der Verpflichtung, Marokko zu verlassen, zu wählen liaben; es sei denn, daß nachweislich die Naturalisation im Auslande mit Zustimmung der marokkanischen Regierung erlangt ist.

Die bis jetzt durch marokkanische Untertanen den Gesetzen des betreffenden fremden Landes gemäß erlangte Naturalisation im Auslande bleibt in völler Wirkung ohne irgend welche Einschränkung bestehen.

### Art. 16.

In Zukunft darf weder ein bestimmungswidriger noch halbamtlicher Schutz gewährt werden.

Die marokkanischen Behörden werden irgendwelche andere Schutzverhältnisse als die in dieser Konvention ausdrücklich festgesetzten unter keinen

Die Ausübung des gewohnheitsmäßigen Schutzerteilungsrechtes wird für alle diejenigen Fälle vorbehalten, in welchen es sich darum handelt, einen

<sup>1)</sup> Das Steuerreglement zwischen den europäischen (Jesandten in Tanger und dem Sultan datiert vom 30. März 1881 und vom 2. Juni 1896. Vgl. hierzu V. Collin: Le Maroc et les Intérêts belges, Löwen 1900.

Marokkane: für hervorragende, einer fremden Macht geleistete Dienste oder aus anderen ganz ausnahmsweise geltenden Gründen zu belohnen.

Die Art der Dienste und die Absicht, dieselben durch Verleihung des Schutzes zu belohnen, sollen vorher dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Tanger bekanntgegeben werden, damit dieser geeignetenfalls seine Einwendungen erheben kann; die schließliche Entscheidung soll aber nichtsdestoweniger der Regierung, welcher der Dienst geleistet worden ist, vorbehalten bleiben. Die Anzahl dieser Schutzgenossen darf zwölf für jede Macht,

schutzgenossen.welche Zahl als die höchste zulässige festgesetzt wird, nicht überschreiten, es sei denn, daß die Zustimmung des Sultans hierzu erlangt wird. Die Rechtslage derienigen Schutzgenossen, welche den Schutz auf Grund

des nummehr durch die vorstehende Bestimmung geregelten Gewohnheitsrechts erlangt haben, soll, ohne Beschränkung der Auzahl hinsichtlich der gegenwärtig im Besitz des Schutzrechts Befindlichen dieser Kategorie, für sie und ihre Familie dieselbe sein, welche für die übrigen Schutzgenossen bestimmt ist.

### Art. 17.

Das Recht auf Behandlung als meistbegünstigte Nation wird seitens Marokkos als allen auf der Konferenz von Madrid vertretenen Mächten zustehend anerkamit.

### Art. 18.

Die gegenwärtige Konvention soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in möglichst kurzer Zeit in Tanger ausgewechselt werden,

Durch ausnahmsweise erfolgte Übereinkunft der Hohen vertragschließenden Teile sollen die Bestimmungen der gegenwärtigen Konvention von dem Tage der Unterzeichnung in Madrid an in Kraft treten.

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten diese Konvention unterzeichnet und ihre Siegel beigedrückt.

Geschehen zu Madrid, in 13 Ausfertigungen, am 3, Juli 1880.

### Unterschriften.

Die vorstehende Konvention ist ratifiziert worden, und es hat die Auswechselung der Ratifikationsurkunden in Tanger um 1. Mai 1881 stattgefunden.

# Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Marokko.

Vom 1. Juni 1890.

(Reichsgesetzblatt 1890, S. 378.)

Seine Majestät der deutsche Kaiser, König von Preußen etc. einerseits und Seine Scheritische Majestät der Sultan von Fes, Marokko, Sus andererseits, von dem Wunsche geleitet, die bestehende Freundschaft zu befördern und die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zwischen ihren Ländern und Staatsangehörigen auszudehnen, haben beschlossen, eine besondere Handelskonvention abzuschließen, und haben zu diesem Ende zu ihren Bevollmächtigten ernannt;

Seine Majestät der deutsche Kaiser

Allerhöchst ihren Ministerresidenten, Legationsrat Grafen von Tattenbach, Seine Scherifische Majestät

Allerhöchst ihren Vezier für auswärtige Angelegenheiten Sid Mohamed Ben el Mofel Ben Mohamed Garit

und

Seine Umanas, die Herren, El Arbi Ben Achmed Benani, El Arbi Ben Abdel Resak Ben Schakrun, Abd el Kerniin Ben Hadj Kadur Benis, Mohamed Ben el Hadj el Tacher el Asrak, Mohamed Ben el Tschami Cohen, Azuz Ben el Kebir Ben Kiran, Mohamed Ben Abel el Kebir el Taz, Abel el Ualsab Ben Mohamed Benis, El Abbas Ben Mohamed Berada, Edris Ben Achmed Benani, El Hadj el Arbi Ben Abel el Kerim Ben Mussa, Edris Ben Mohamed Berada, El Tascher Ben el Tchami Benani, Mohamed Ben el Arbi Berada, Ben Naser Ben Schelun, Ben Naser ben Mohamed el Heluh, Mohamed Ben el Kebir Benis, Mohamed Ben el Nebbi ben Schelun, Mohamed Brischa, El Taijeb Benani,

welche die gegenwärtige Konvention unterzeichnet haben, nachdem sie sich über nachstehende Artikel geeinigt haben.

#### Art. 1

Es soll dauernde und unwandelbare Freundschaft bestehen zwischen Seiner Majestät dem deutschen Kaiser und Seiner Majestät dem Sultan von Marokko, ozwischen ihren Reichen und Reichsangehörigen. Zwischen beiden Reichen soll gegenseitige Handelsfreiheit bestehen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich ein jeder der Hohen vertragschließenden Teile, den Untertanen des andern Teils alle Rechte, Vorteile und Privilegien zuzusirhern und zu gewähren, welche seitens des einen sowie des anderen Teils den Angehörigen der meistbeginstigten Nation zugestanden sind oder künftig zugestanden werden.

#### Art. 2.

Deutsche Kaufleute dürfen in den Staaten Seiner Majestät des Sultans von Marokko Waren und Produkte jeder Art einfahren, ohne daß ihre Herkunft oder Nationalität der zu ihrer Einfuhr bestimmten Schiffe dabei einen Unterschied begründet. Ausgenommen sind hiervon Schnupftabake und die zum Rauchen bestimmten Kräuter'), wie z. B. Opium und andere Produkte gleicher Art, ferner Pulver, Salpeter, Schwefel, Blei, Kriegsmunition und Waffen aller Art. deren Einfuhr verboten ist.')

Seine Majestät der Sultan von Marokko erklärt sich durch die gegenwärtige Konvention damit einverstanden, daß die Zölle von Waren und Produkten, welche von Deutschen in die Häfen seiner Staaten eingeführt werden, nicht über 10 % des Wertes der gedachten Waren und Produkte betragen sollen; die Berechnung dieser Zölle geschicht nach dem Engrospreis, den dieselben auf dem Markte des Einfuhrhafens bei Barzahlung haben.

Waren und Produkte, mit Ausnahme der oben angeführten verbotenen Artikel, welche von Deutschen nach Marokko eingeführt worden sind, dürfen innerhalb Marokkos weder verboten noch mit höheren Abgaben belegt werden als diejenigen, welche Marokkaner oder die Untertanen der meistbegünstigten Nation entrichten.

<sup>1)</sup> Schnupftabak, Tabak, Opium und Kif sind Regale.

<sup>2)</sup> Wie in der Türkei ist der Handel mit Waffen nicht verboten.

Es ist den deutschen Kaufleuten gestattet, Waren und Produkte, für welche sie den Einfuhrzoll entrichtet haben, ohne jede weitere Abgabe bei der Einoder Ausschiffung nach jedem beliebigen anderen Hafen in Marokko zu verschiffen, sowie sie in der Lage sind, ein von der Zollverwaltung ausgestelltes Attest über die Bezahlung des Einfuhrzolles vorzuzeigen.

# Art. 3.

Seine Majestät der Sultan, von dem Wunsche beseelt, den Handel in seinem Reich zu entwickeln und zu fördern, wird den deutschen Untertanen gestatten, die in dem nachstehenden genannten Tarif aufgeführten Waren und Produkte auszuführen, gegen Entrichtung des bei jedem einzelnen dieser Artikel festgesetzten Zolles.')

# Ausfuhrzolltarif,2)

| Artikel:              |      | Einheit:              |    | Betrag des  | Zo  | lles | in | Realen Vellon. |
|-----------------------|------|-----------------------|----|-------------|-----|------|----|----------------|
| Mais                  | gehä | iufte Fanega³)        | 10 | (zehn)      |     |      |    | Realen.        |
| Durha (Hirse))        |      | ,,                    | 10 | 22          |     |      |    | 77             |
| Bohnen                |      | ,,                    | 10 | 27          |     |      |    | 77             |
| Linsen                |      | "                     |    | 77          |     |      |    | 77             |
| Erbsen, große u. klei | ne   | 77                    | 10 |             |     |      |    | "              |
| Vogelsamen            |      | Kantar <sup>5</sup> ) | 5  | (fünf)      |     |      |    | **             |
| Datteln               |      | 77                    | 20 | (zwanzig)   |     |      |    | 77             |
| Mandeln               |      | 77                    | 15 | (fünfzehn)  |     |      |    | 12             |
| Orangen u. Zitronen   |      |                       |    |             |     |      |    |                |
| aller Art             |      | 1000 Stück            | 4  | (vier)      |     |      |    | 10             |
| Wilder Majoran        |      | Kantar                | 4  | ,           |     |      |    | 73.            |
| Kümmelsamen           |      | **                    | -8 | (acht)      |     |      |    | **             |
| Öl                    |      | 99                    | 25 | (fünfundzw. | anz | ig)  |    | **             |
| Gummata               |      | **                    | 8  | (acht)      |     |      |    | 77             |
| Henna                 |      | 19                    | 6  | (sechs)     |     |      |    | 29             |
| Wachs, gebleichtes    |      | Kantar                | 70 | 1/5         |     |      |    | 77             |
| " natürliches         |      | 27                    | 50 |             |     |      |    | n              |
| Reis                  |      | 79                    | 9  | */8         |     |      |    | 17             |
| Wolle, gewaschen .    |      | 77                    | 40 | (vierzig)   |     |      |    | 77             |
| " ungewaschen         |      | 77                    | 27 | 1/2         |     |      |    |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die wichtigste Konzession, die Graf Tattenbach in diesem Vertrage erhielt, war- die Gestattung der Ausfuhr von Gerste nud Weizeu, eine Handelserleichterung, die vor dem genannten noch keinen einzigen europäischen Vertreter zu erringen möglich war. Wunderlicherweise ist sie in dieser Liste nicht aufgenommen. Der Ausfuhrzoll für Weizen beträgt 15 Real Vellon für die Fanega. Gerste 10 Real Vellon. Diese Zölle haben sich aber in der Folge als im allgemeinen zu drückend gezeigt. Es sind belastet 100 kg Weizen mit etwa 5,10 M., Gerste und Bohnen 2,50 M., Wolle mit 11,10, Wacha 12 M. Ein Sinken des Geldkurses würde natürlich eine Ermöglichung der Ausfuhr bedeuten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Ausfuhr von Schafen, Ziegen, Maultieren, Pferden und Rindern ist sonach nicht gestattet.

nicht gestattet.

\*) Die Fanega ist ein altspanisches Hohlmaß für trockene Erzeugnisse. Ihr Gebalt ist je nach den Plätzen verschieden; im allgemeinen wird die gehäufte Fanega auf 601 angegeben,

<sup>4)</sup> Negerhirse = Sorghum vulgare wird in Marokko vorzugsweise zum Mästen des Geflügels angebaut. Ihr Anbau ist in den letzten Jahren stark zurückgedrängt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Kantar ist der marokkanische Zentner und wird eingeteilt in 100 Pfund rotal. Pl. rital). Man unterscheidet den kleinen Kantar von 54 kg und den großen von 84 kg.

| Artikel:                  | Einheit:      | Betrag des Zolles in<br>Realen Vellon. |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Häute von Rindern,        |               |                                        |
| Schafen u. Ziegen         | 19            | 18                                     |
| Gegerbte Felle (Tafilete, |               |                                        |
| sandani, cochinea)        | , ,           | 50                                     |
| Talg                      | , ,           | 25                                     |
|                           | Dutzend       | 10                                     |
| Eier                      | 1000 Stück    | 2                                      |
| Ghasul (Seifenwurzel)     | . Kantar      | 7 1/2                                  |
| Straußfedern              | ein Pfund     | 18                                     |
| Körbe                     | hundert Stück | 10                                     |
| Karauyasamen              | Kantar        | 10                                     |
| Kämme aus Holz            | 100 Stück     | 2 (zwei) Realen.                       |
| Haar                      | Kantar        | 15 (fünfzehn) "                        |
| Wollene Gürtel            | 100 Stück     | 50 (fünfzig) "                         |
| Tackawt (Farbstoff)       | Kantar        | 18 (achtzehn) "                        |
| Gegerbte Schafvliesse     | 77            | 18 (achtzehn)                          |
| Hanf und Flachs           |               | 20 (zwanzig) "                         |

#### Art. 4.

Waren und Produkte marokkanischen Ursprungs, welche in dem im vorstehenden Artikel aufgeführten Tarif verzeichnet sind, dürfen von Deutschen gegen Bezahlung des für jeden Artikel beigesetzten Zollsatzes und auf den Schiffen jeder Nation ausgeführt werden.

Deutschen Kaufleuten soll gestattet sein, diese Waren und Produkte auf allen Märkten in den Staaten Seiner Majestät des Sultans von Marokko in Person oder durch ihre Agenten zu kaufen, und ihre Kaufmännischen Transaktionen dürfen in keiner Weise behindert, beschränkt oder benachteiligt werden, weder durch marokanische Beamte noch durch andere Personen.

Wenn deutsche Kaufleute Körnerfrucht von einem marokkanischen Hafen zur See verschiffen, so werden sie den für die betreffende Frucht im Tarif ausgesetzten Ausfuhrzoll bezahlen.

# Art. 5.

Die Bestimmungen der madrider Konvention werden durch die gegenwärtige Konvention nicht berührt.

# Art. 6.

Damit die hohen kontrahierenden Teile Veranlassung haben, über fernere Verbesserungen zu verhandeln, welche geeignet sein möchten, die Interessen der Untertanen ihrer Staaten zu fördern und die gegenseitigen Verkehrsbeziehungen zu erleichtern und auszudehnen, sind dieselben übereingekommen, daß fünf Jahre nach der Ratifikation dieser Handelskonvention jeder derselben das Recht haben soll, bei dem andern auf Revision anzutragen. Bis indessen eine neue Konvention abgeschlossen oder ratifiziert sein wird, soll die gegenwärtige in voller Kraft und Geltung bleiben.

# Art. 7.

Die vorstehende Konvention soll von Seiner Majestät dem deutschen Kaiser und von Seiner Majestät dem Sultan von Marokko ratifiziert und die Ratifikationen möglichst bald an den von Seiner Majestät dem Sultan von Marokko zu bestimmenden Orten ausgewechselt werden.

Nach Auswechselung der Ratifikationen sollen die Bestimmungen dieser Konvention ohne Verzug in Geltung treten.

Zu Urkund dessen haben wir, die Bevollmächtigten, diese Konvention mit unserer Unterschrift versehen.

So geschehen zu Fez in zwei Originalausfertigungen in deutscher und arbischer Sprache am ersten Juni eintausendachthundertundneunzig, dem zwölften Chonal eintausenddreihundertundsieben nach muhammedanischem Kalender.

Tattenbach.

Mohamed el Mofel Ben Mohamed Garit. El Arbi ben Achmed Benani. El Arbi Ben Abdel Resak Ben Schakrun, Abd el Kerim Ben Hadj Kadur Benis. Mohamed Ben el Hadj el Tacher el Asrak. Mohamed Ben el Tschami Cohen. Azuz Ben el Kebir Ben Kiran. Mohamed Ben Abel el Kebir el Taz. Abel el Ualsab Ren Mohamed Benis. El Abbas Ben Mohamed Berada. Edris Ben Achmed Benani. El Hadj el Arbi Ben Abel el Kerim Ben Mussa. Edris Ben Mohamed Berade. El Tacher Ben el Tchami Benani. Mohamed Ben el Arbi Berada. Ben Nasar Ben Schelum. Ben Naser ben Mohamed el Heluh. Mohamed Ben el Kebir Benis. Mohamed Ben el Nebbi ben Schelun.

Mohamed Brischa. El Taijeb Benani.

Der vorstehende Vertrag ist ratifiziert worden und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden hat am 10. Juni 1891 in Tanger stattgefunden.

| Artikel, die      | nach   | der   | engl  | ischen Konventi | ion | tarifle | rt | wo  | rden | sind.     |
|-------------------|--------|-------|-------|-----------------|-----|---------|----|-----|------|-----------|
| Anis              |        |       |       | Kantar          | 10  |         |    | , . |      | . Realen. |
| Wollene Decken    |        |       |       | 5°/o vom Wert.  |     |         |    |     |      |           |
| Teppiche          |        |       |       | 27 27 27        |     |         |    |     |      |           |
| Käse              |        |       |       | Kantar          | 20  |         |    |     |      |           |
| Palmettoblätter   |        |       |       | 100 Bündel .    | 8   |         |    |     |      |           |
| Kissen von Leder  |        |       |       |                 |     |         |    |     |      |           |
| oder wollener     | Sticke | rei . |       | 5% vom Wert.    |     |         |    |     |      |           |
| el Gorf           |        |       |       | Kantar          | 10  |         |    |     |      |           |
| Fasoch 1) (aromat | ische  | Kuge  | l von | Töpfererde      |     |         |    |     |      |           |
| z. Vertreiben v   | on Za  | ubere | eien) | Kantar          | 10  | (zehn)  | ١. |     |      |           |

<sup>1)</sup> Fasoch auch Fasuch oder nach M. Quedenfeld auch halib-el-klach, das Milch des "Klach" genaunt, ist das Harz, welches die Wurzel einer "Klach" benannten Umbellifers ausschwitzt. Sie wird von den Frauen dazu verwandt, um die Kleider ihrer ungetreuen Ehemänner zu durchräuchern, um sie dadurch wieder an sich zu fesseln. Quedenfeld: Abeglaube und halbreligiöse Braderschaften bei den Marokkauern.

| Seile von Ziegenhaar              |   | 100 Da. J.1                 | 10  | (l)    |   |   |   |   |   | Dealess |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Haiks                             |   | 100 Bündel . 5°/o vom Wert. | 10  | (zenn) | • | ٠ | • | • | • | realen. |
| Hasen                             | • | das Stück                   |     |        |   |   |   |   |   |         |
|                                   |   |                             |     | (60 6) |   |   |   |   |   | 77      |
| Holba (Fenugrek))                 |   | Kantar                      | 9   | (fünf) | ٠ |   |   | • | ٠ | "       |
| Dschellabias )                    |   | 5% vom Wert.                | 4.0 |        |   |   |   |   |   |         |
| Kermes (Farbstoff) (cochenille) . |   | Kantar                      | 10  | (zehn) | • | ٠ |   | ٠ | ٠ | 77      |
| Ledertaschen                      |   | 5% vom Wert.                |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Leinsamen                         |   | Kantar                      |     |        |   |   |   |   |   | 79      |
| Orseille (Farbstoff)              |   | ,                           |     | (zehn) |   |   |   |   |   | n       |
| Straußeneier                      |   | das Stück                   |     | (einen |   |   |   |   |   | 27      |
| Kopfhaut von Rindern              |   | Kantar                      |     |        |   |   |   |   |   | 77      |
| Rebhühner                         |   |                             |     |        |   |   |   |   |   | 77      |
| Birnen                            |   | Kantar                      | 10  |        |   |   |   |   |   | 27      |
| Kaninchen                         |   | das Stück                   | 1   | (ein)  |   |   |   |   |   | "       |
| Lumpen                            |   | Kantar                      | õ   | (fünf) |   |   |   |   |   | n       |
| Rosenblätter                      |   |                             | 10  |        |   |   |   |   |   | 77      |
| Sanusch                           |   |                             | -8  |        |   |   |   |   |   | 77      |
| Sesamsamen                        |   |                             | 10  |        |   |   |   |   |   | ,,      |
| Siebe                             |   | 5% vom Wert.                |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Espartogras (Halfa)               |   | Kantar                      | 2   |        |   |   |   |   |   | ,,      |
| Steigbügel                        |   | 8º/o vom Wert.              |     |        |   |   |   |   |   | "       |
| Därme                             |   | Kantar                      | 10  |        |   |   |   |   |   | 77      |
| Wallnüsse                         |   | ,                           | 8   |        |   |   |   |   |   | ,,      |
| Gesponnene Wolle                  |   |                             |     |        |   |   |   |   |   | n       |
| Wollene Strümpfe                  |   | desgl.                      |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Matten von Palmetto               |   |                             |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Zerguina (Farbstoff)              |   | Kantar                      | 20  |        |   |   |   |   |   |         |
| (fiebervertreibende duftende \    |   |                             | -   |        | • | • | • | • | ٠ | **      |
| Zelte von Haar und Palmetto       |   | 5% vom Wert.                |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Teebretter von Messing            |   | 8%                          |     |        |   |   |   |   |   |         |
| Gesalzne Fische                   |   | **                          | 5   |        |   |   |   |   |   |         |
| Schildkröten                      |   | Kantar 50 kg                |     | 1/,    |   |   |   |   |   | 77      |
| esen von Palmetto                 |   |                             |     |        |   |   | : |   |   | 22      |
| Palmettowolle                     |   |                             |     | -      |   |   |   |   |   | 77      |
|                                   |   | n                           |     |        |   |   | ٠ |   |   | 77      |
| el Bochna                         |   | gehäufte Fanega             |     |        |   |   |   |   |   | 27      |
| el Kohöl (Farbstoff-Antimon) .    |   | Kantar                      | ð   | (fünf) | ٠ | ٠ |   |   |   | 19      |

<sup>1)</sup> Fenugrek (foenum graecum) Bockshornklee.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die dechellahis ist ein marokkanisches Bekleidungsstück. Es ist eine Art weiter Mautel. In Algerien wird der Mantel nicht getragen. — Ein Teil der hier genannten Artikel, deren Ausfuhr gestattet wird, ist günzlich unerheblich für den europäischen Handel, Andere wieder werden überhaupt nicht mehr aus Marokko exportiert, z. B. Straußeneier. Hasen (arabisch ruib) und Kaninchen werden gleichfalls kaum zur Ausfuhr kommen. Dagegen mußte die Ausfuhr wirklich wichtiger Exportprodukte wie Vieh, Pferde, Maultiere, Essel Schweine im Interesse des Landes selbst möglichst rasch erzwungen werden. Bisher ist nur die Ausfuhr von Vich (etwa 2000 Stück), also in beschränkter Anzahl, über Tanger gegen einen Ausfuhrzoll von 25 Peseten gestattet. Die Ausfuhr über die oraner Grenze nach Algerien ist vollkommen gegen die internationalen Verträge Marokkos.

# Handelserleichterungen, die infolge des französischen Handelsübereinkommens vom 24. Oktober 1892 (2 Rabi II 1310) gewährt sind:

A. Artikel, deren Ausfuhrzoll ermäßigt ist.

| Cumin Kanta           | r 6  | Realen                                  | Vellon | === | 1,50  | Pes. | (90 4)     |
|-----------------------|------|-----------------------------------------|--------|-----|-------|------|------------|
| Hörner per 1000 Stück | k 8  | 77                                      | 77     | -   | 2,00  | 77   | (1,20 4)   |
| Talg per Kanta        | r 23 | "                                       | 77     | 202 | 5,75  | 77   | (3,45 4)   |
| Roßkümmel (carvi) "   | 8    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 77     | ==  | 2,00  | 99   | (1,20 .//) |
| Hanf u. Leinsaat "    | 16   |                                         | 77     |     | 4,00  | 17   | (2,40 4)   |
| Waifes Wachs          | ഭവ   |                                         |        | _   | 15.00 |      | (9.00 #)   |

B. Artikel, deren Ausfuhr früher verboten war.1)

| Baumrinde          | Kantar     | 6 | 77 | 77 |  |
|--------------------|------------|---|----|----|--|
| Kupfermineral      | **         | 5 | 77 | 77 |  |
| Kork               | 77         | 6 | 77 | 27 |  |
| Eisenmineral       | 77         | 2 | 77 | 77 |  |
| Andere Minerale,   |            |   |    |    |  |
| ausgenommen Ble    | ei "       | 5 | 77 | 77 |  |
| Korbweide          | 77         | 2 | 77 | "  |  |
| Arar 1) und Zedern | holz       |   |    |    |  |
| 1/2 Kame           | elslast 3) | 6 | 77 | ** |  |

Dasselbe '/ Maulesellast 5

Der Kantar, von dem hier die Rede ist, wiegt 50 kg 75 gr.

Der Eingangszoll wurde fernerbin für folgende Waren auf die Hälfte des bestehenden Zollsatzes, also  $5^\circ/_\circ$  ermäßigt:

Reinseidene und gemischtseidene Gewebe (tissus de soie pure ou mélangée), Gold- und Silberwaren (bijoux d'or et d'argent) rubis,

Falsche und echte Edelsteine (pierres précieuses et fausses),

galons d'or.

Alle Arten von Wein und Likören (les vius ou liquides distillés de toute espèce),

Teigwaren (pates alimentaires).

### 1891.

# Verbot der Verwendung gewisser Namen zu Aufschriften für die Einfahrwaren.

(Nach Board of trade Journal, Februar 1891.)

Eine Verordnung des Sultans verbietet die Verwendung der Namen des Propheten Muhamed, Alis und Hassans und anderer von den Muhamedanern heilig gehaltenen Namen zu Außschriften auf nach Marokko eingeführten Waren.

¹) Die Ausfuhr der Artikel wie Baumrinde, Kupfermineral, Kork, Eisenminerale und anderer Minerale ist aber an die Bedingung geknüpft, daß der Käufer sie in den 8 offenen Häfen von den Eingebornen käuflich erwirbt. (Vgl. hierzu E. Rouard de Card: Les Traités entre la France et le Maroc. 1898, S. 234.) Mit dieser Bedingung ist natürlich eine Ausfuhr so gut wie illusorisch gemacht. Da das Schürfen nach Erzen verboten ist und der Erwerb von Grund und Boden durch Europäer von der scherifischen Regierung im allgemeinen nicht erlaubt wird, ist eine bergmännische Ausbeute der marokkauischen Mineralschätze in Wirklichkeit zur Zeit nicht möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Das Ararholz kommt von Qualitris quadrivalvis; der Ararbaum gehört mit dem Argan (arganis syderoxylon) zu den Charakterbäumen Marokkos. Von dem ersteren rührt das Sanderscharz her. Ans den Früchten des letzteren wird das Arganöl gewonnen.

<sup>5)</sup> Eine Kamelslast beträgt 4-41/2 Zentner à 50 kg.

Alle derartigen Waren, welche feruerhin zur Einfuhr gelangen sollten, werden von der Regierung beschlagnahmt und als Kontrebande behandelt werden.

# Ausfuhrzölle auf gewisse Essenzen.

Eine Verordnung des Sultans vom 26. Ramadan 1308 (5. Mai 1891) bestimmt, was folgt:

Die Ausfuhr der aus den nachstehend genannten Erzeugnissen gewonnenen Essenzen ist unter folgenden Bedingungen gestattet:

An Ausfuhrzoll ist zu entrichten:

für Kümmelessenz für den Quintal 100 Realen.

| 77 | Thymianessenz     | 27 | 27 | 29 | 40  | 77 |
|----|-------------------|----|----|----|-----|----|
| 27 | Pfefferminzessenz | 77 | 77 | 77 | 40  | 77 |
| "  | Wermutessenz      | 11 | 77 | 27 | 100 | "  |

Baumerdbeer- oder

Meerkirschenessenz " " " 20

Die Destillierung darf nur in den Hafenstädten und nicht auf dem Lande erfolgen. Die Kaufleute haben sich an die Destillierung der genannten fünf Erzeugnisse zu halten. Jede andere bei ihnen vorgefundene Essenz wird als Kontrebande angesehen und mit Beschlag belegt.

Deutsches Handelsarchiv 1891, S. 739.

### Ausfuhr von Knochen.

Laut Mitteilung der Marokkanischen Regierung vom 4. Safer 1315 (5. Juli 1897) sind die Zollänter in den Hafenstädten angewiesen worden, die Ausfuhr von Knochen gegen Entrichtung des feststehenden Zollsatzes den Kaufleuten der fremden Nationen zu gestatten, und zwar für die Dauer von 90 Tagen vom 1. kommenden Monats Rebia Elunel (31. Juli 1897) ab. Die Kaufleute, denen es aus irgend welchen Gründen nicht möglich ist, die in ihrem Besitz befindlichen Knochenbestände innerhalb der 90 tägigen Frist zu verschiffen, sollen gehalten sein, diese Bestände innerhalb jener Frist zu verzollen. Die Bestände selbst sollen, bis ihre Verschiffung möglich ist, an einem verschlossenen Orte miedergelegt werden, zu dem die betreffende Zollverwaltung und die Eigentümer der Knochen einen Schlüssel haben werden.

Handelsarchiv 1897. 7. I. S. 556.

# Einfuhr von Jagdgewehren und Jagdpatronen.

(Handelsarchiv 1900, S. 1107)

Ein Reglement vom 29. Mai 1900 bestimmt:

Art. I. Kein Europäer darf Jagdgewehre oder Jagdpatronen ohne Vorweisung eines Schreibens des Vertreters seiner Regierung in Tanger einführen, welches die Angabe des Einfuhrhafens und die Zahl der Patronen enthält, wobei die Zahl der Patronen tausend nicht überschreiten darf. Der Maghsen-Vertreter in Tanger¹) wird auf der Rückseite des Schreibens den Erlaubnisschein für den Hafen, in welchen der Beteiligte sein Gewehr einführen will, und die mitgebrachten Patronen nach der Zahl eintragen.

Wird der Beteiligte im Besitze einer größeren Anzahl von Patronen als der angegebenen Zahl betroffen, so werden sie nach den Vorschriften über Kontrebande mit Beschlag belegt. Die Einfuhr von Gewehren ohne Patronen, oder von Patronen ohne Gewehr ist unter denselben Bedingungen, welche dem Reglement entsprechen, gestattet.

<sup>1)</sup> Unter Maghsen, auch Machsen geschrieben, versteht man die Regierung.

# Ausfuhrerlaubnis für Koloquinten, Kapern, grünen Erbsen etc.

Juli 1901. Die marokkanischen Zollbehörden sind unlängst angewiesen worden, künftighin die Ausfuhr von Koloquinten gegen Entrichtung eines Ausfuhrzolls von 6 Realen (1,50 span. Peseta) für das Tausend zu gestatten.

März 1901. Die marokkanische Regierung hat die Erlaubnis zur Ausfuhr von Kapern aus dem hauptsächlich in Betracht kommenden Hafen von Saffi erteilt. Die Höhe des zu erhebenden Ausfuhrzolles soll nach Vereinbarung der Zollbeamten des genannten Hafens mit den beteiligten Kaufleuten festgesetzt werden.

Jan. 1902 wurde die Ausfuhr von grünen Erbsen und Zwiebeln aus allen marokkanischen Häfen gestattet, gegen Entrichtung eines Zolles von 5% v. Wert. The Board of trade Journal, Nr. 261 v. 28. Nov. 1901.

## Zollagergebühren für den Hafen von Tanger

Zwischen der marokkanischen Regierung und den Vertretern der fremden Mächte sind mit Bezug auf die Lagerung von Waren in den Zollmagazinen von Tanger unterm 12. Juli 1902 Vorschriften vereinbart worden, welche am 4. Oktober 1902 in Kraft getreten sind und im wesentlichen Folgendes enthalten:

Für alle von Dampf- und Segelschiffen gelöschten Waren, sei es daß sie nur gelagert und wieder verschifft, sei es daß sie in die Stadt eingeführt werden sollen, wird in gleicher Weise wie für die marokkanischen Waren den Kaufleuten zur Herausnahme eine Frist von 30 Tagen bewilligt, vom Tage der Einlagerung der Waren in die Zollmagazine an gerechnet. Nach Ablauf dieser Frist ist, auch schon für einen einzigen Tag, auf die Ware für den Monat und die Tonne je nach der Gattung eine Gebühr zu zahlen, wobei Bruchteile der Tonne verhältnismäßig berechnet werden.

| Die Gebühren sind folgende:                                  | Pesetas |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Bearbeitete Seide                                            | 15,00   |
| Rohe Seide, bearbeitete Wolle und Baumwolle                  | 10,00   |
| Zucker, Tee, Wachskerzen, alle Arten von Spezereiwaren und   |         |
| alle anderen Artikel, soweit sie hier nicht besonders aufge- |         |
| führt sind                                                   | 7,50    |
| Steinkohle, Holz, Eisen und andere Baumaterialien            | 5,00    |
| Wolle, die verschiedenen Kornarten und alle marokkanischen   |         |
| Erzeugnisse                                                  | 7,50    |
| ***                                                          |         |

Wenn eine Ware nach Ablauf von 30 Tagen in den Magazinen verbleibt, so ist am ersten Tage des folgenden Monats die eine Hälfte und am 16. Tage die zweite Hälfte der monatlichen Abgabe zu zahlen.

Falls Waren nach Ablauf eines Jahres noch nicht aus den Magazinen entnommen sind, so sollen die Umana') deren Eigentümer (bei Ausländern durch Vermittelung der zuständigen Konsuln) benachrichtigen, daß die Waren nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen vom Tage des Datums der Mitteilung ab gerechnet, werden verkauft werden. Der Verkauf findet, falls der Kaufmann sich nicht innerhalb der gestellten Frist meldet, im Beisein der Umana, des für den Kaufmann zuständigen Konsuls und des Schiffsagenten, welcher die Waren zugeführt hat, statt.

Die Umana sind die Zollbeamten. In den Hafenstädten sind gewöhnlich 5 Zollbeamte tätig.

Wenn der Eigentümer von an Order eingehenden Waren unbekannt ist, so hat der Schiffsagent ihn innerhalb der oben genannten Frist zu ermitteln. Stellt sich der Eigentümer nach Ablauf der Frist ein, so findet der Verkauf in seiner Gegenwart, anderfalls in Gegenwart seines Konsuls und des Schiffsagenten statt. Von dem Verkaufserlös werden der Zoll, die Lagergebühr und sonstigen Spesen abgezogen, der Rest wird dem Konsul ausgehändigt, welcher ihn aufbewahrt, bis der Eigentümer der Ware sich meldet.

Wenn der von dem Schiffsagenten ermittelte Kaufmann marokkanischer Untertertan ist und sich nicht nach Ablauf der erwähnten Frist meldet, so findet der Verkauf in Gegenwart des vorgenannten Agenten und der Umana statt; der nach Abzug der Abgaben und Spesen von dem Verkaufserlös übrig bleibende Betrag bleibt so lange in den Händen der Umana, bis sich der Eigentümer meldet.

Alle gefährlichen Waren, wie Zündhölzer, Petroleum etc. sollen in die Magazine nicht aufgenommen werden. Die Eigentümer müssen solche Waren unmittelbar abnehmen; geschieht dies nicht alsbald nach der Ausschiffung, so wird, falls der Eigentümer bekannt ist, an den zuständigen Konsul, andernfalls an den Doyen des diplomatischen Corps das Ersuchen gerichtet, die Abnahme zu beschleunigen.

Auch Holz, Eisen, andere Baumaterialien und Steinkohle werden nicht in die Magazine aufgenommen, können indessen außerhalb derselben liegen bleiben, bis der Eigentümer sie abholt.

Diese Bestimmungen werden versuchsweise für ein Jahr vom 4. Oktober 1902 ab in Kraft gesetzt. Wenn die Kaufleute während dieses Jahres keinen Einspruch erheben, so werden sie für eine zu bestimmende fernere Zeit in Kraft bleiben. Einsprüche, die im Laufe des Jahres erhoben werden, werden von dem Vertreter des Sultans und denjenigen der freunden Mächte geprüft werden.

Marok k'o. Ausfuhr von Oliventrestern. Die marokkanische Regierung hat die Ausfuhrerlaubnis für Oliventrester versuchsweise auf die Dauer von 3 Monaten vom 1. April 1903 ab auf sämtliche Häfen Marokkos ausgedehnt.

Der Ausfuhrzoll ist auf 4 Realen für den Kantar festgesetzt,

Marokko. Ausfnhrerlaubnis und Ausfuhrzoll für Wachsabfälle. Die marokkanische Regierung hat die Ausfuhr von Abfällen der Wachsschmelzen aus allen Hafenplätzen Marokkos gestattet und den Ausfuhrzoll auf die Hälfte des für Rohwachs zu zahlenden Ausfuhrzolls, d. h. auf 25 Vellon-Realen für den Kantar festgesetzt.

Gestattung der Seidenraupenzucht und Ausfuhr von Kokons und Rohseide. Infolge eines vom Sultan erlassenen Befehls ist die Seidenraupenzucht sowie die Ausfuhr von Kokons und Rohseide gegen Bezahlung eines Ausfuhrzolles von 10 % d. W. gestattet. Doch hat sich die Regierung vorbehalten, diese Erlaubnis zu widerrufen, wenn für den Mahksen oder die marokkanischen Untertanen daraus Nachteile entstehen sollten.

# Fracht-Tarif von Marokko nach Hamburg und Bremen.

|                                                 | Von<br>Tanger             | Von<br>Casablanca<br>Mazagan<br>u. Mogador | Von<br>Barrhäfen<br>Larache<br>Rabat, Saffi |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                 | A pr. % kg                | # pr. % kg                                 | # pr. % kg                                  |
| Abfälle von Häuten und Fellen                   | 25.— u. 10°/ <sub>0</sub> | 25 u 10°/a                                 | 30 u. 10°;                                  |
| Cedern (gesalzen, in Fäßern, Option auf Deck) . | 30 n. 10°/0               | 30 u. 10°/e                                | 30 u. 10º/e                                 |
| Citronen, Gummi, Mandeln, Datteln, Aprikosen-   |                           |                                            |                                             |
| kerne, Nüsse, Cappern                           | 30 n. 10°/ <sub>e</sub>   | 30 u. 10°/n                                | 40 u 10°/e                                  |
| Coriander                                       | 22.50 u. 10°/0            | 22.50 n. 10°/o                             | 30 u. 10°/,                                 |
| Därme ges                                       | 40 u. 10°/0               | 40 u 10°/o                                 | 45 u. 10°/.                                 |
| Eier                                            |                           | 4 50 per Kiste                             |                                             |
| Felle, Häute                                    | 20 in full                | 20 in full                                 | 35 n. 10%                                   |
| *Foenum graecum, Kanariensaat, Hirse, Leinsaat, |                           |                                            |                                             |
| Sesamsaat, Rizinus-Bohnen                       | 20 - u. 10°/0             | 20 n. 10°/6                                | 20 u. 10°/                                  |
| Haare (gepreßt)                                 |                           | 40 u. 10°/0                                |                                             |
| Hörner, Horn-Abfall, Hornpeddige                |                           | 40 u 10°/0                                 |                                             |
| Kartoffeln                                      |                           | 12.50per cbm.                              |                                             |
| Knochen                                         |                           | 20 u. 10º/o                                |                                             |
| Korken, geschnittene                            |                           | 75,- u. 10°/e                              |                                             |
| Korkholz, (Option auf Deck)                     |                           | 60 u 10°/0                                 |                                             |
| Kümmel-Saat                                     |                           | 30 u. 10°/e                                |                                             |
| *Mais, Bohnen, Erbsen, Getreide, Linsen         |                           | 12 50 in full                              |                                             |
| Öl                                              |                           | 25 u. 10°/o                                |                                             |
| Seegras (in gepr. Ballen)                       |                           | 25 n. 10°/0                                |                                             |
| Veilchenwurzeln                                 |                           | 40 u. 10°/n                                |                                             |
| Wachs                                           |                           | 30 u. 10%                                  |                                             |
| *Weizen                                         |                           | 10.— in full                               |                                             |
| Wolle, Crip d'Afrique                           |                           | 10.—per cbm.                               |                                             |

Nicht genaunte Maßgüter von Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador & 20.— p. cbm. Barrhäfen, Larache, Rabat, Saffi & & 25.— p. cbm. Minimal-Fracht beträgt & 10.—, von den Barrhäfen & 15.—

Durchgüter nach London und Antwerpen mit Ausnahme der mit \* bezeichneten Positionen, zu obigen Tarif-Raten ohne Aufschlag

Bohnen, Gerste und Mais lose oder in Siicken von allen Hiifen bei Abladung von mindestens 50 Tons dieser Artikel auf einem Konnossement nach Hamburg oder Bremen & 10.— per \*|\_o\_b kg in full.

Options-Güter zahlen # 2.- per % kg in full Zuschlag.

Garnier-Matten bezw. die nötigen Säcke zum Abstauen von lose verladenem Getreide. Bohnen oder sonstigen Saaten haben die Verlader zu liefern.

Partien unter 50 Tons werden lose nicht zur Verladung angenommen.

Kanariensaat, Leinsaat, Foemun gracenm in Säcken von allen Häfen, bei Abladung von insgesamt 50 Tons dieser Artikel und oder Getreide und oder sonstige Saaten auf einem Konnossement

> nach Hamburg oder Bremeu M 15.— + 16 % per % per % kg. Saaten Beiladung ist zu den dafür augesetzten billigsten Rateu

Die Getreide- und oder Saaten-Beiladung ist zu den dafür angesetzten billigsten Rateu  $\alpha$ u verrechnen.

Anf obige Raten werden keine Rückvergütungen gewährt.

Hamburg, Juli 1903.

Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei.

# Anhang.1)

# Handelsstatistische Zusammenstellungen über den Handel Marokkos.

Der Außenhandel der dem Fremdhaudel geöffneten 8 Häfen hat sich in den letzten Jahren wie folgt gestaltet;

| Gesamthan   | del | 2) | $_{ m in}$ | M | ill. | M | k. | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903  |
|-------------|-----|----|------------|---|------|---|----|------|------|------|------|-------|
| Tanger .    | ٠   |    |            |   |      |   |    | 14,0 | 14,7 | 11,9 | 17   | _     |
| Tetuan 8) . |     |    |            |   |      |   |    | 0,95 | 0,8  | 1,1  | _    | _     |
| Larasch .   |     |    |            |   |      |   |    | 5,8  | 2,3  | 5,0  | 7,9  | 16,8  |
| Rabat       |     |    |            |   |      |   |    | 2,7  | 2,2  | 2,4  | 3,9  | 2,9   |
| Casablanca  |     |    |            |   |      |   |    | 10,5 | 13,7 | 13,1 | 16,5 | 15,1  |
| Masagan .   |     |    |            |   |      |   |    | 7.4  | 12,2 | 11,4 | 13,6 | 18,26 |
| Saffi       |     |    |            |   |      |   |    | 3,1  | 4,3  | 3,6  | 4,8  | 5,99  |
| Mogador .   |     |    |            |   |      | , |    | 11.3 | 13,8 | 11.5 | 12,4 | 12,2  |
|             |     |    |            |   |      |   |    | 55,2 | 64,0 | 60,0 | 76.1 | 66,7  |

Import der Haupteinfuhrartikel nach den wichtigsten marokkanischen Häfen in den Jahren 1901-1903 in Tausenden Mark.

### 1901.

|            |  |  |  | Baum-<br>woll-<br>waren | Zucker | Kerzen | Tee  | Woll-<br>waren | Eisen-<br>waren<br>und<br>Eisen | Glas-<br>und<br>Stein-<br>gut-<br>waren | Seiden-<br>waren | Ins-<br>gesamt<br>Mill. M |
|------------|--|--|--|-------------------------|--------|--------|------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Casablanca |  |  |  | 2700                    | 2287   | 211    | 519  | 219            | 284                             | 49                                      | 92               | 13,1                      |
| Larasch .  |  |  |  | 1792                    | 1143   | 254    | 119  | 63             | 90                              | 25                                      | 122              | 5,0                       |
| Masagan .  |  |  |  | 4276                    | 1075   | 114    | 198  | 71             | 52                              | 29                                      | 200              | 11,4                      |
| Mogador .  |  |  |  | 1412                    | 1713   | 87     | 555  | 98             | 118                             | 45                                      | 42               | 11,5                      |
| Rabat      |  |  |  | 919                     | 685    | 202    | 174  | 79             | 51                              | 11                                      | 7                | 2,4                       |
| Saffi      |  |  |  | 474                     | 771    | 74     | 122  | 18             | 73                              | 2                                       | _                | 3,6                       |
| Tanger .   |  |  |  | 1823                    | 687    | 95     | 341  | 366            | 212                             | 124                                     | 668              | 11.9                      |
|            |  |  |  | 13 406                  | 8361   | 926    | 2028 | 914            | 770                             | 285                                     | 1131             | 58,9                      |

#### 1902

|           |   |   |  |  |        |      |      |      |      | 4"   |     |      |   |
|-----------|---|---|--|--|--------|------|------|------|------|------|-----|------|---|
| Casablanc | a | , |  |  | 2679   | 2368 | 166  | 792  | 260  | 295  | 135 | 69   | _ |
| Larasch   |   |   |  |  | 3614   | 1375 | 377  | 307  | 14   | 100  | 81  | 233  | - |
| Masagan . |   |   |  |  | 4832   | 982  | 137  | 170  | 43   | 64   | 26  | 285  | _ |
| Mogador . |   |   |  |  | 1970   | 1647 | 150  | 1033 | - 11 | 142  | 93  | 26   |   |
| Rabat     |   |   |  |  | 1814   | 980  | 150  | 259  | _    |      | _   | -    | _ |
| Saffi     |   |   |  |  | 570    | 1166 | 52   | 193  | 16   | 100  | 2   | _    | _ |
| Tanger    |   |   |  |  | 1932   | 822  | 106  | 254  | 372  | 388  | 177 | 791  | _ |
|           |   |   |  |  | 17 411 | 9341 | 1138 | 3279 | 716  | 1089 | 514 | 1404 | _ |

<sup>9</sup> Eine ausführliche Darstellung des marokkanischen Außenhandels durch den Verl. findet sich in der Revue Economique Internationale-Bruxelles, Heit 3 1994, P. 689.

<sup>2)</sup> Ohne Bargeldverkehr auf Grund der deutschen Konsulatsstatistik.

<sup>3)</sup> Nach den englischen Konsulatsberichten.

1903.

|            |   |  | Baum-<br>woll-<br>waren | Zucker | Kerzen | Tec | Woll-<br>waren | Eisen-<br>waren<br>und<br>Eisen | Glas-<br>und<br>Stein-<br>gut-<br>waren | Seiden-<br>waren | Tuche | Ins-<br>gesant<br>Mill M |
|------------|---|--|-------------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|
| Casablanca |   |  | 2450                    | 2370   | 193    | 790 | 122            | 271                             | 193                                     | 97               | -     | _                        |
| Larasch.   |   |  | 4488                    | 1549   | 419    | 397 | -              | 3761)                           | 113                                     | 207              | 39    | -                        |
| Masagan    |   |  | 4406                    | 681    | 139    | 223 | -              | 66                              | 37                                      | 18,5             | 32    | -                        |
| Mogador    |   |  | 1433                    | 1760   | 90     | 938 | 8,5            | 161,6                           | 38                                      | 5.4              | 4,4   | -                        |
| Rabat .    |   |  | 1084                    | 848    | 117,5  | 298 | 4,8            | 25,6                            | 26                                      | 13,8             | 67,3  | -                        |
| Saffi      |   |  | 1002                    | 1166   | 105    | 313 | 9,4            | 61                              | 48                                      |                  | 0,4   | -                        |
| Tanger 1)  | , |  | -                       | -      | -      |     | -              | _                               |                                         | -                | -     |                          |

# Deutschlands Handel mit Marokko.

Hamburgs Handel mit Marokko.

| Einfuhr  | aus Marokko :<br>Menge | nach Hamburg.<br>Wert | Ausfuhr aus<br>Menge | Hamburg nach Marokko<br>Wert |
|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|          | dz.                    | in Mk.                | dz.                  | in Mk.                       |
| 1903     | 131 640                | 6 130 410             | 32 379               | 2 765 270                    |
| 1902     | 100 176                | 4 487 350             | 33 154               | 2 661 000                    |
| 1901     | 54 899                 | 4 470 540             | 30 799               | 2 430 390                    |
| 1900     | 69 504                 | 6 653 140             | 29 003               | 2 107 590                    |
| 1899     | 58 706                 | 4 230 280             | 29 735               | 2 150 10                     |
| 1898     | 63 522                 | 4 956 260             | 24 283               | 933 530                      |
| 1897     | 59 131                 | 4 377 540             | 24 406               | 1 538 280                    |
| Gesamtum | satz Hamburgs          | mit Marokko.          | Gesamtumsatz         | Bremens mit Marokko.         |

| Gesamtumsatz | Hamburgs | mit Marokko. | Gesamtumsatz Bremen |
|--------------|----------|--------------|---------------------|
|              | Menge    | Wert         | Wert                |
|              | dz.      | in Mk.       | in Mk.              |
| 1903         | 164 019  | 8,9          | 242 494             |
| 1902         | 133 330  | 7,14         | 256 065             |
| 1901         | 85 698   | 6,9          | 252 209             |
| 1900         | 98 503   | 8,8          | 878 154             |
| 1899         | 88 441   | 6,3          | 697 852             |
| 1898         | 87 805   | 5,8          | 1 162 285           |
| 1897         | 83 537   | 5.8          | 1 944 966           |

Handel Masagans mit Deutschland.

| Eir | nfuhr aus | Deutschland n. Masagan in Mk. | Ausfuhr aus Masagan n. Deutschland<br>in Mk. | Gesamtverkehr<br>in Mk. |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|     | 1891      | 266 580                       | 51 660                                       | 318 240                 |
|     | 1892      | 242 320                       | 75 200                                       | 317 520                 |
|     | 1893      | 376 580                       | 120 160                                      | 496 740                 |
|     | 1894      | 338 340                       | 409 640                                      | 747 980                 |
|     | 1895      | 199 640                       | 500 420                                      | 700 060                 |
|     | 1896      | 241 660                       | 731 900                                      | 978 560                 |
|     | 1897      | 321 560                       | 1 231 240                                    | 1 446 400               |
|     | 1898°)    | 585 040                       | 1 142 580                                    | 1 727 620               |

<sup>1)</sup> Enthält Eisen und Stahl, Weißblech, Zinn, eiserne Bettstellen und Maschinen.

Ein deutscher Handelsbericht für 1903 ist nicht erschienen.
 Einschliesslich der von Gold, Leinwand und Mehl. Es wurde im genannten Jahr für eine halbe Million Zeltleinwand eingeführt.

|      | in Mk.  | in Mk.    | in Mk.    |
|------|---------|-----------|-----------|
| 1899 | 178 480 | 630 200   | 808 680   |
| 1900 | 324 520 | 777 740   | 1 102 260 |
| 1901 | 220 280 | 419 860   | 640 140   |
| 1902 | 286 820 | 816 500   | 1 103 320 |
| 1903 | 905 090 | 1 107 110 | 1 319 130 |

# Handel Mogadors mit Dentschland.

|      | Einfahr | Ausfuhr   | Gesamtverkehr |
|------|---------|-----------|---------------|
|      | in Mk.  | in Mk.    | in Mk         |
| 1896 | 624 110 | 563 700   | 1 187 810     |
| 1897 | 607 290 | 775 350   | 1 382 640     |
| 1898 | 331 534 | 1 340 650 | 1 672 184     |
| 1899 | 582 879 | 1 634 790 | 2 167 669     |
| 1900 | 300 944 | 2 954 550 | 3 255 544     |
| 1901 | 340 238 | 1 188 836 | 1 528 074     |
| 1902 | 204 168 | 1 525 325 | 1 729 493     |
| 1903 | 266 140 | 1 909 725 | 2 175 865     |
| 1904 | 448 147 | 2 517 310 | 2 965 457     |

# Handel von Tanger mit Deutschland.

| Einfuhr nach Tanger |           | Ausfuhr | Gesamtverkehr |
|---------------------|-----------|---------|---------------|
|                     | in Mk.    | in Mk.  | in Mk.        |
| 1899                | 821 000   | -       |               |
| 1900                | 584 860   | 153 300 | 638 160       |
| 1901                | 775 900   | 147 820 | 923 720       |
| 1902                | 1 797 560 | 187 970 | 1 935 530     |

#### Handel von Larasch.

|      | Handel von Dalasch. |         |               |  |
|------|---------------------|---------|---------------|--|
|      | Einfuhr             | Ausfuhr | Gesamtverkehr |  |
|      | in Mk.              | in Mk.  | in Mk.        |  |
| 1899 | 107 426             | 186 219 | 293 645       |  |
| 1900 | 51 941              | 45 585  | 97 526        |  |
| 1901 | 82 397              | 17 070  | 99 467        |  |
| 1902 | 68 275              | 44 165  | 112 440       |  |
| 1903 | 447 805             | 50 118  | 447 926       |  |

#### Rabat.

|       |                     | 36 10 10 11 41           |               |
|-------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Einfe | ahr aus Deutschland | Ausfuhr nach Deutschland | Gesamtverkehr |
|       | in Mk.              | in Mk.                   | in Mk.        |
| 1896  | 381 080             | 241 280                  | 572 360       |
| 1897  | 282 800             | 377 350                  | 660 150       |
| 1898  | 265 860             | 278 690                  | 599 500       |
| 1899  | 321 390             | 150 180                  | 472 370       |
| 1900  | 288 215             | 184 670                  | 472 885       |
| 1901  | 347 450             | 69 914                   | 417 364       |
| 1902  | 434 350             | 46 887                   | 481 237       |
| 1903  | 342 030             | 63 020                   | 405 050       |
|       |                     |                          |               |

# Handel Casablancas mit Deutschland.

| Einfahr |        | Ausfuhr | Gesamtverkehr |  |
|---------|--------|---------|---------------|--|
|         | in Mk. | in Mk.  | in Mk.        |  |
| 1897    |        | _       | 1 200 000     |  |
| 1898    | _      |         | 900 000       |  |
| 1899    |        | -       | 900 000       |  |

|      | in Mk.     | in Mk.    | in Mk.    |
|------|------------|-----------|-----------|
| 1900 | 708 484    | 569 000   | 1 277 484 |
| 1901 | 776 340 1) | 397 708   | 1 171 048 |
| 1902 | 882 786    | 578 332   | 1 461 068 |
| 1903 | 720 788    | 1 332 902 | 2 053 700 |

# Handel Saffis mit Deutschland,

|      | Einfuhr | Ausfuhr | Gesamtverkehr |
|------|---------|---------|---------------|
|      | in Mk.  | in Mk.  | in Mk.        |
| 1896 | 80 660  | 308 000 | 388 660       |
| 1897 | 54 900  | 750 900 | 805 800       |
| 1898 | 67 700  | 946 800 | 1 014 500     |
| 1899 | 54 050  | 459 500 | 913 550       |
| 1900 | 45 592  | 716 000 | 761 592       |
| 1901 | 279 553 | 515 377 | 794 930       |
| 1902 | 148 600 | 708 840 | 852 440       |
| 1903 | 105 805 | 745 465 | 850 270       |

### Gesamt-Ein- und Ausfuhrverhältnisse der Hafenstädte.

Wert in Mk. ohne Edelmetallverkehr.

|      | Tan                      | ger       | Laras      | ch²)      | Ra        | bat     | Casal     | lanca     |
|------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      | Einfuhr                  | Ausfuhr   | Einfuhr    | Ausfuhr   | Einfuhr   | Ausfuhr | Einfuhr   | Ausfuhr   |
| 1896 | <sup>8</sup> ) 6 965 276 | 5 215 668 | _          | -         | 2 801 280 | 636 380 | 1         |           |
| 1897 | 6 245 786                | 3 830 174 | -          |           | 2 209 760 | 857 540 | fehlt     |           |
| 1898 | 6 068 750                | 4 668 662 | 8 334 932  | 1 367 361 | 2 237 220 | 850 720 | J         |           |
| 1899 | 8 725 959                | 5 334 150 | 4 096 129  | 1 269 168 | 2 331 780 | 441 340 | 5 052 984 | 5 538 612 |
| 1900 | 9 970 959                | 7 879 989 | 2 322 633  | 952 418   | 1 715 455 | 499 910 | 5 821 719 | 7 973 885 |
| 1901 | 6 758 160                | 5 557 520 | 4 085 538  | 996 624   | 2 166 960 | 260 044 | 7 084 994 | 6 034 884 |
| 1902 | 9 880 360                | 7 131 050 | 6 867 775  | 1 036 800 | 3 672 070 | 196 140 | 7 603 130 | 8 579 282 |
| 1908 | _                        | _         | 15 278 609 | 1 053 417 | 2 684 070 | 245 870 | 7 751 382 | 7 313 334 |

|      | Sat       | ffi       | Mass      | ıgan      | Mog       | ador      | Tetu      | an *)   |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|      | Einfuhr   | Ausfuhr   | Einfuhr   | Ausfuhr   | Einfuhr   | Ausfuhr   | Einfuhr   | Ausfuhr |
| 1896 | 1 461 560 | 1 714 600 | 3 137 320 | 8 741 980 | 4 713 747 | 3 328 340 |           |         |
| 1897 | 2 029 700 | 1 638 060 | 3 795 800 | 2 646 800 | 3 604 499 | 4 590 500 | 1         |         |
| 1898 | 1 462 560 | 2 369 800 | 2 738 400 | 3 741 320 | 5 169 498 | 6 061 885 |           |         |
| 1899 | 1 636 885 | 1 528 080 | 3 789 220 | 3 626 800 | 4 606 335 | 6 775 790 | 828 200   | 122 400 |
| 1900 | 1 494 119 | 2 816 453 | 4 718 940 | 7 504 180 | 5 216 062 | 8 621 780 | 693 600   | 88 944  |
| 1901 | 1 657 267 | 1 948 270 | 6954720   | 4 480 740 | 4 976 800 | 6 630 500 | 1 040 400 | 115 545 |
| 1902 | 2 216 452 | 2 599 437 | 7 659 240 | 5 940 520 | 5 961 664 | 6 472 924 |           | -       |
| 1903 | 2 920 105 | 3 071 693 | 6 503 720 | 5 891 820 | 5 483 068 | 6 697 986 | 906 106   | 142 636 |

<sup>1)</sup> In der Nr. 120 der Nachrichten für Handel und Industrie 1902 ist der Wert der Einfuhr aus Deutschland auf 207425 M. angegeben. Es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass mutmasslich der Handel grösser ist, als aus den statistischen Angaben hervorgebt.

<sup>7)</sup> Die Angaben über Ein- und Ausfuhr von L. werden im "Handelsarchiv" in Fres. gemacht. In vorliegender Tabelle sind sie umgerechnet worden Das erhebliche Wachsen der Einfuhr ist darauf zurückzuffahren, dass der Sultan gegenwärtig in Fös weilt.

<sup>3)</sup> Entnommen den englischen Handelsberichten, Nr. 2131 der Annaal Series, June 1898. Die Schätzungen des Handels T. in 1909 sind h\u00f6her als die vom dentschen Handelsurchiv f\u00fcr dieses Jahr gemachten Angaben.

# Ausfuhr einiger Hauptausfuhrartikel aus Marokko.

# Wert in Mk.

|           |   |  | i   | Erb       | sen       | Boh       | nen       | Wachs   |         |  |
|-----------|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
|           |   |  |     | 1902      | 1903      | 1902      | 1903      | 1902    | 1903    |  |
| Tanger    |   |  |     | _         | _         | _         | _         | 476 670 | -       |  |
| Larasch   |   |  |     | 45 987    | 17 840    | 150 118   | 20 877    | 3 584   | 19 391  |  |
| Rabat .   |   |  |     | -         | -         | _         | 2 790     | -       | 46 000  |  |
| Casablanc | A |  |     | 1 862 639 | 1 353 796 | 842 972   | 770 000   | 106 600 | 122 688 |  |
| Masagan   |   |  |     | 1 101 600 | 776 400   | 530 600   | 608 420   | 87 620  | 91 920  |  |
| Saffi .   |   |  |     | 48 990    | 64 175    | 1 245 875 | 1 042 263 | 123 480 | 59 345  |  |
| Mogador   |   |  | . 1 | _         | _         | 9 867     | 3 024     | 401 023 | 176 668 |  |

|            |  |  | Εi        | ег        | Wolle in S | chweiss | Wolle ge | waschen |
|------------|--|--|-----------|-----------|------------|---------|----------|---------|
|            |  |  | 1902      | 1903      | 1902       | 1908    | 1902     | 1903    |
| Tanger     |  |  | 1 379 600 |           |            |         |          |         |
| Larasch .  |  |  | 40 358    | 149 850   | 177 638    | 180 981 | -        | _       |
| Rabat      |  |  | _         | 2 130     | 101 000    | 125 090 |          | 40 440  |
| Casablanca |  |  | 492 718   | 570 000   | 178 034    | 521 360 | _        |         |
| Masagan .  |  |  | 1 573 600 | 1 664 780 | 72 300     | 494 460 | 51 900   | 39 060  |
| Saffi      |  |  | 11 760    | 49 680    | 4 175      | 94 895  | 67 865   | 126 916 |
| Mogador .  |  |  | 599 900   | 884 800   | 607        | 4 375   | 5 359    | 2 747   |

|            | Le      | insaat     | Ochser  | häute  | Ziege     | nfelle    | Scha    | ffelle  |
|------------|---------|------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
|            | 1902    | 1903       | 1902    | 1903   | 1902      | 1903      | 1902    | 1903    |
| Tanger     |         |            | 175 120 | _      |           |           |         |         |
| Larasch    | -       | -          |         | _      | 58 765    | 78 058    | al      | 6 075   |
| Rabat      |         | 14 020     |         | 6 200  |           | 7 660     |         | 340     |
| Casablanca | 2 242 0 | 1 912 054  | 182 932 | 49 600 | 607 549   | 433 687   | 335 696 | 537 008 |
| Masagan    |         | 461 440    |         | 640    | -         |           | 1       | 25 100  |
| Safti      | 18 2    | 80 196 040 | 14 980  | 1 295  | 31 445    | 41 230    | 160 885 | 168 580 |
| Mogador    | _       | _          | 216 420 | 79 866 | 2 060 800 | 1 416 466 | 27 003  | 55 140  |

# Ausfuhr aus Rabat im Jahre 1903.

|                  |  |     | Nach<br>Deutschland | Nach<br>Großbritannien. | Nach<br>Frankreich | Zusammen. |
|------------------|--|-----|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                  |  |     |                     | Wert:                   | Mark.              |           |
| Bohnen           |  |     | . —                 | 1 010                   | 1 780              | 2 790     |
| Eier             |  |     |                     | 2 130                   |                    | 2 130     |
| Häute            |  |     | . –                 | _                       | 6 200              | 6 200     |
| Leinsaat         |  |     | . –                 | 1 500                   | 12 520             | 14 020    |
| Schaffelle       |  |     |                     | analists.               | 340                | 340       |
| Teppiche         |  |     | . 900               | 300                     |                    | 1 200     |
| Wachs            |  |     | . 46 000            | -                       | -                  | 46 000    |
| Wolle, gewaschen |  |     | . –                 | 27 730                  | 12 710             | 40 440    |
| -, ungewaschen . |  |     | . 16 120            | 6 240                   | 102 730            | 125 090   |
| Ziegenfelle      |  |     |                     | 1 560                   | 6 100              | 7 660     |
| -                |  | amo |                     | 40 470                  | 142 380            | 245 870   |

Ausfuhr aus Masagan im Jahre 1903.

|                             | Nach<br>Deutsch-<br>land | Nach<br>Groß-<br>britannien | Nach<br>Frank-<br>reich | Nach<br>Spanien | Zus., einschl. der<br>Ausfuhr nach<br>anderen Ländert |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|                             |                          |                             | Wert: M:                | ark             |                                                       |
| Mandeln                     | 130 600                  | 452 800                     | 103 100                 | _               | 686 500                                               |
| Gerste                      | 66 100                   | 124 960                     |                         | 83 680          | 274 780                                               |
| Bohnen                      | 2 180                    | 334 480                     | 11 600                  | 260 160         | 608 420                                               |
| Kanariensaat                | 43 560                   | 158 480                     | 560                     | 38 160          | 240 760                                               |
| Koriander                   | 3 700                    | 8 560                       | -                       | _               | 13 300                                                |
| Kümmel                      | 35 560                   | 16 000                      | 16 400                  | 17 680          | 86 400                                                |
| Eier                        | 249 860                  | 1 325 840                   | 14 000                  | 74 560          | 1 664 780                                             |
| Bockshornklee               | 7 230                    | 1 760                       | 280                     | _               | 9.720                                                 |
| Erbsen (Garbanzos)          | _                        | 2 000                       | 55 680                  | 718 720         | 776 400                                               |
| Gummi, braun                | 500                      | 13 040                      |                         |                 | 13 546                                                |
| Häute                       | -                        | - 1                         | 640                     | -               | 640                                                   |
| Hörner                      |                          | 1 1                         | 1 320                   | _               | 1 320                                                 |
| Leinsaat                    | 23 184                   | 160 880                     | 11 160                  | 3 520           | 461 440                                               |
| Mais                        | 24 620                   | 28 120                      |                         | 216 200         | 340 740                                               |
| Rosenblätter                | _                        |                             | 4 760                   | _               | 4 760                                                 |
| Schaffelle                  | 17 300                   |                             | 7 120                   | 680             | 25 100                                                |
| Geld                        | _                        | 160 800                     | 142 800                 | 282 740         | 591 040                                               |
| Bienenwachs                 | 72 480                   | 14 640                      | 4.800                   | _               | 91 920                                                |
| Wolle, ungewaschen          | 196 700                  | 4 040                       | 292 080                 | _               | 494 460                                               |
| -, gewaschen                | 2 940                    | 21 560                      | 14 560                  | _               | 39 060                                                |
| Zus., einschl. and. Artikel | 1 107 110                | 2 857 520                   | 682 140                 | 1 700 850       | 6 482 860                                             |

# Ausfuhr aus Mogador im Jahre 1903.

|                    |                  |                     | Ausful          | r nac   | h       |         | Zusammen                                     | Do додо   |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|-----------|
| Artikel            | Deutsch-<br>land | Großbri-<br>tannien | Frank-<br>reich | Italien | Amerika | Marokko | einschl, der<br>Ausfahr nach<br>and. Ländern | 1902      |
|                    |                  |                     |                 | Wei     | rt: Mar | k       |                                              |           |
| Bohnen             |                  | -                   | _               |         |         | 378     | 3 024                                        | 9 867     |
| Zedrate            | 10               | 12 480              | 138             |         |         | 124     | 13 404                                       | 754       |
| Kümmel -           | 1 967            | 258                 | 35              |         |         | 125     | 2 385 .                                      | 30 99     |
| Datteln            | _                |                     | -               |         | - 1     | 8 638   | 3 813                                        | 66        |
| Eier               | 45 500           | 788 620             | 3 850           |         |         | 10 570  | 884 800                                      | 599 900   |
| Gerste             |                  |                     |                 |         | -       | 93 021  | 93 021                                       | 1         |
| Weizen             | _                |                     | -               |         |         | 1 281   | - 1 281                                      | _         |
| Gummi, allgemein . | 68 412           | 45 547              | 1 083           | _       |         | 156     | 115 198                                      | 34 769    |
| braun              | -                | 2 784               | -               |         | -       | -       | 2 784                                        | 14 188    |
| -, Sandarac        | 34 738           | 163 497             | 36 602          | -       | 100     |         | 234 837                                      | 221 914   |
| Haure              | 2 185            |                     | 2 125           |         | _       | 152     | 4 462                                        | 2 438     |
| Hörner             | -                | -                   | 2 280           |         | -       | -       | 2 280                                        | 1 197     |
| Knochen            | -                |                     | -               | -       | -       |         |                                              | 9 984     |
| Mandeln            | 1 301 597        | 511 109             | 130 131         | 50 850  |         | 4 937   | 1 998 624                                    | 2 458 778 |
| Nüsse              | _                | - 1                 | 250             |         |         | 403     | 1 663                                        | 2 368     |
| Ochsenfelle        | _                | -                   | 4 413           | 64 876  |         | 7 863   | 79 866                                       | 216 420   |
| Oliven             | -                |                     |                 | -       | -       | 51 845  | 52 535                                       | 12 704    |
| Zusammen           | 1 454 409        | 1 524 295           | 180 907         | 115 726 | _       | 174 493 | 3 493 977                                    | 8 616 944 |

| 1                                      |                  |                     | Ausfub          | r nacl  | ı         |           | Zusammen,                                   |            |  |  |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|--|--|
| Artikel                                | Deutsch-<br>land | Großbri-<br>tannien | Frank-<br>reich | Italien | Amerika   | Marokko   | einschl. der<br>Ausfuhr nach<br>and. Länder | 1902       |  |  |
|                                        | Wert: Mark       |                     |                 |         |           |           |                                             |            |  |  |
| Übertrag                               | 1 454 409        | 1 524 295           | 180 907         | 115 723 | -         | 174 493   | 3 493 977                                   | 3 616 94 1 |  |  |
| Olivenöl                               | 117 574          | 10 896              | 13 507          | 130 549 |           | 720 271   | 1 053 227                                   | 130 862    |  |  |
| Rosenblätter                           |                  | ~                   | 953             | -       | -         |           | 953                                         |            |  |  |
| Schaffelle                             | 20 190           | 14 931              | 14 176          | 5 843   | _         |           | 55 140                                      | 27 008     |  |  |
| Veilchenwurzel .                       | _                | -                   |                 | _       | -         |           | 375                                         | 258        |  |  |
| Wachs                                  | 201 108          | 136 092             | 38 272          | -       |           | 7 930.    | 383 402                                     | 401 023    |  |  |
| Wein                                   |                  |                     | -               |         |           | 3 046     |                                             | 3 347      |  |  |
| Wolle, gewaschen .                     |                  | 90                  | 2 477           | 180     | -         | _         | 2 747                                       | 5 350      |  |  |
| -, ungewaschen .                       |                  | 340                 | 2 978           | 673     | _         | 384       | 4 375                                       | 607        |  |  |
| Ziegenfelle                            | 106 291          | 35 014              | 99 737          | 102 945 | 1 070 923 | 596       | 1 416 466                                   | 2 060 800  |  |  |
| Zusammen einschl.<br>anderer Artikel . | 1 909 725        | 1 756 803           | 353 007         | 363 178 | 1 070 923 | 1 137 390 | 6 697 986                                   | 6 472 924  |  |  |
| Außerdem Bargeld.                      |                  | 2 300               | 57 600          |         |           | 724 140   | 944 779                                     | 1 169 852  |  |  |

# Ausfuhr aus Tetuan.

# (Nach einem englischen Konsulatsbericht.)

Wert in Mark. 1900 1901 Mandeln . . . 20 156 10 852 Kork . . 7 180 428 Eier . . . . 13 831 37 321 Gesalzene Fische 877 Leinsaat . . . . 21 603 15 585 Orangen . . 4 753 13 341 Rosinen . . 897 469 Schuhe 3 916 7 098 Wachs . . 6 936 6 364 Verschiedenes 10 974 24 064 Zwieheln . .

# Ausfuhr aus Casablanca im Jahre 1903.

20

91 143

20

115 542

| Artikel      | Nach<br>Deutsch-<br>land | Nach Groß-<br>britannien | Nach<br>Frankreich | Nach<br>Spanien | Zus., einschl.<br>d. Ausfuhr nach | Dagegen   |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
|              | 1                        | Werti                    | and. Ländern       | 1902            |                                   |           |
| Bienenwachs  | 122 688                  | -                        | _                  | _               | 122 688                           | 106 600   |
| Bohnen       | 37 366                   | 548 000                  | 40 960             | 136 660         | 771 226                           | 842 972   |
| Kanariensaat | _                        | _                        |                    | 660             | 660                               | 120       |
| Koriander    | 90 235                   | 14 240                   | 10 000             |                 | 151 152                           | 166 656   |
| Kresse       |                          | -                        |                    |                 | _                                 | 1 264     |
| Kumin        | 412                      | _                        | - 1                | _               | 412                               | 7 496     |
| Därme        | 2 160                    |                          | _                  | _               | 2 160                             | _         |
| Datteln      | _                        | -                        | -                  | -               | _ 1                               | _         |
| Eier         | 6 868                    | 565 260                  | - 1                | 3 100           | 576 928                           | 492 718   |
| Erbsen       | -                        | 22 160                   | 763 875            | - 552 820       | 1 353 796                         | 1 862 639 |
| Zusummen     | 259 729                  | 1 149 660                | 814 835            | 693 240         | 2 979 022                         | 3 480 465 |

| Artikel                   | Nach<br>Deutsch-<br>land | Nach Groß-<br>britannien | Nach<br>Frankreich | Nach<br>Spanien | Zus, einschl. | Dagegen<br>1902 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                           |                          | W,ert i                  | and. Ländern       | 1802            |               |                 |
| Übertrag                  | 259 729                  | 1 149 660                | 814 885            | 693 240         | 2 979 022     | 3 480 465       |
| Fenugrek                  | 206 412                  | 88 460                   | 25 242             | 3 120           | 334 643       | 185 122         |
| Gerste                    | -                        | 403 300                  | _                  | 3 900           | 407 200       | 624 380         |
| Gummi Sandarak            | 232                      | _                        | _ 1                | -               | 233           | _               |
| Häute (Ochsenfelle) .     | -                        | _                        | _                  | 48 000          | 49 600        | 182 932         |
| Hörner                    | _                        | -                        | 1                  | -               | ***           | 2 540           |
| Knochen                   | _                        | _                        |                    | _               | _ /           | _               |
| Leinsaat                  | 452 356                  | 792 220                  | 173 997            | 7 940           | 1 912 054     | 2 242 094       |
| Linsen                    | _                        | _                        | 6 037              | 20              | 6 057         | 57 516          |
| Mais                      | 1 349                    | _                        | - 1                | 28 260          | 123 869       | 633 854         |
| Schaffelle                | 280 180                  | _                        | 198 208            | 12 220          | 537 008       | 335 696         |
| Senfsaat                  | 673                      | _                        | _                  |                 | 673           | -               |
| Teppiche                  | 2 528                    | _                        | _                  | 4 480           | 8 288         | 4 600           |
| Weizen                    | 136                      | -                        | _                  |                 | 136           | 1 200           |
| Wolle                     | 145 845                  | -                        | 374 466            | 120             | 521 860       | 178 034         |
| Wollenwaren               |                          | _                        | _                  | -               |               | -               |
| Ziegenfelle               | 16 667                   | 31 640                   | 251 084            | -               | 433 687       | 607 948         |
| Zus., einschl and Artikel | 1 332 912                | 2 496 340                | 1 862 872          | 825 700         | 7 313 334     | _               |
| Dagegen 1902              | 578 332                  | 3 106 780                | 2 311 555          | 1 413 820       | _             | 8 579 282       |

#### Anafuhrana Saffi 1902

| Artikel                     | Nach<br>Deutsch-<br>land | Nach Groß-<br>britannien<br>u. Gibraltar | Nach<br>Marokko | Zus., einschl. der<br>Ausfuhr nach<br>anderen Ländern | Dagegen<br>1902 |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |                          |                                          | Wertin          | Mark                                                  |                 |
| Aprikosenkerne              | 11 515                   |                                          | -               | 11 515                                                | 5 060           |
| Bohnen                      | 16 695                   | 1 025 568                                | _               | 1 042 263                                             | 1 245 875       |
| Kanariensaat                | 10 025                   | 33 285                                   | -               | 48 310                                                | 72 30F          |
| Kapern                      | 10 590                   | -                                        | -               | 10 590                                                | 2 635           |
| Zedrate                     | 1 040                    | -                                        | _               | 1 040                                                 | 140             |
| Kümmel                      | 66 605                   | 19 195                                   | _               | 106 650                                               | 105 361         |
| Därme                       | 11 085                   | -                                        | _               | 11 085                                                | 2 420           |
| Eier                        | 41 520                   | 7 740                                    | 420             | 49 680                                                | 11 760          |
| Erbsen                      | _                        | 11 595                                   |                 | 64 175                                                | 48 990          |
| Fenugrek                    | 10 470                   | 31 440                                   |                 | 41 910                                                | 29 335          |
| Gerste                      | 40 000                   | 255 475                                  | 81720           | 433 670                                               | 205 996         |
| Gummı                       | 14 345                   | 31 415                                   | -               | 45 760                                                | 21 300          |
| Haare ,                     | 1 080                    | - 1                                      | -               | 19 755                                                | 7 715           |
| Knochen                     | _                        | - 1                                      | _               | _                                                     | 2 000           |
| Leinsaat                    | 61 280                   | 129 610                                  | -               | 196 040                                               | 18 280          |
| Mais                        | _                        | 13 330                                   | _               | 131 830                                               | 263 640         |
| Mandeln                     | 121 770                  | 55 730                                   | 180             | 177 680                                               | 112 850         |
| Ochsenfelle                 | 1 295                    | _                                        | _               | 1 295                                                 | 14 980          |
| Olivenöl                    | 11 210                   | 21 000                                   | 15 000          | 47 210                                                | 5 715           |
| Schaffelle                  | 155 190                  | 12 360                                   |                 | 168 530                                               | 160 885         |
| Wachs                       | 52 465                   | 1 600                                    | 240             | 59 345                                                | 123 480         |
| Weizen                      | 2 220                    | 3 595                                    | 62 900          | 68 715                                                | 23 480          |
| Wolle, gewaschen            | -                        | 61 115                                   | _               | 126 915                                               | 67 865          |
| Wolle, ungewaschen          | 67 050                   |                                          | _               | 94 895                                                | 4 775           |
| Ziegenfelle                 | 37 410                   | 3 820                                    | _               | 41 230                                                | 31 445          |
| Zus . einschl. and. Artikel | 745 465                  | 1 721 273                                | 228 460         | 3 071 693                                             | 2 599 437       |

# Ausfuhr aus Larasch im Jahre 1903.

|                                |                  | Ausfuh  | r nach:         |                     | Zus., einschl.                         | D               |
|--------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Artikel                        | Deutsch-<br>land | Spanieu | Frank-<br>reich | Großbri-<br>tønnien | der Ausfuhr<br>nach anderen<br>Ländern | Dagegen<br>1902 |
|                                |                  |         | Wert:           | Franke              | n                                      |                 |
| Vogelsamen                     | 8 000            | 54 825  | 10 705          | 75 125              | 209 280                                | 600 750         |
| Pantoffeln                     |                  | _       |                 | _                   | -                                      | 18 150          |
| Wachs                          | 10 900           | -       | 13 025          | _                   | 23 925                                 | 4 425           |
| Datteln                        | _                |         | 3 350           | 26 075              | 29 425                                 | 15 375          |
| Bohnen                         | -                | 3 250   | 3 400           | 19 125              | 25 775                                 | 185 325         |
| Seifenerde (Ghazul)            | -                | . —     | 30 510          | _                   | 30 510                                 | _               |
| Leinsamen                      | _                | _       | _               | _                   |                                        | _               |
| Wolle                          | 41 700           |         | 139 950         | 44 750              | 226 400                                | 219 300         |
| Eier                           | _                | 60 600  | -               | 124 400             | 185 000                                | 49 825          |
| Apfelsinen                     | -                | 11 450  | 725             | 325                 | 12 500                                 | 18 400          |
| Ziegenfelle                    | _                | _       | 77 850          | _                   | 77 850                                 | 72 550          |
| Schaffelle                     | _                | 725     | 6 775           | _                   | 7 500                                  | _               |
| Haare                          | -                | -       | 24 025          | _                   | 24 025                                 | 7 575           |
| Erbsen                         | 675              | 6 400   | 2 700           | 12 250              | 22 025                                 | 56 778          |
| Sarghina                       | -                | - 1     | 11 050          | _                   | 11 050                                 | 14 050          |
| Maurische Kleidungs-<br>stücke | _                | _       | 336 550         | 39 000              | 375 550                                |                 |
| Zus., einschl. and, Artikel    | 68 325           | 147 750 | 472 750         | 348 150             | 1 300 515                              | 1 269 150       |

# Einfuhr nach Larasch im Jahre 1903.

|                        |                  |         | Einf    | uhr aus:   |                     |         | Zus einschl<br>der Einfahr | Dagegen   |
|------------------------|------------------|---------|---------|------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------|
| Artikel                | Deutsch-<br>land | Belgien | Spanien | Frankreich | Groß-<br>britannien | Marokko | von anderen<br>Ländern     | 1902      |
|                        |                  |         |         | Wert:      | Franken             |         |                            |           |
| Alkohol und Wein       | 49 550           | _       | 1 350   | 92 325     | 5 125               |         | 156 500                    | 11 500    |
| Zündhölzer             | - 1              | -       | _       | 21 850     | _                   | _       | 24 650                     | 44 778    |
| Weizen                 | -                | _       |         | _          |                     | 756 875 | 756 875                    | 137 500   |
| Lichte                 | -                | 3 925   |         | -          | 513 175             |         | 517 100                    | 465 400   |
| Kaffee                 | 31 600           | 11 350  |         | 12 950     | 14 725              |         | 70 625                     | 34 373    |
| Kanonen                | 65 000           |         | -       | _          | 65 000              |         | 130 000                    |           |
| Gewehrpatronen         | 75 000           | 462 750 | -       | 1 008 400  | 1 177 750           | 731 250 | 3 455 150                  | _         |
| Schlösser              | 8 700            | 3 600   |         | 2 150      | 6 600               | _       | 21 050                     | 10 450    |
| Baumwollwaren          | 27 500           | -       | 4 500   | 66 450     | 5 426 975           | -       | 5 542 925                  | 4 462 428 |
| Baumwolle, roh         |                  |         |         | _          | 36 475              | - 1     | 36 475                     | 31 128    |
| Kupfer und Messing .   | -                | 6 125   | -       | 22 525     | 21 850              | _       | 50 500                     | 70 100    |
| Verschiedene Artikel   |                  |         |         |            |                     |         |                            |           |
| für den Sultan         | 16 800           | - 1     | -       | 58 500     | 54 300              | _       | 129 600                    | 287 500   |
| Tuch                   | 48 050           | -       |         | 3 300      | 10 275              | _       | 61 625                     | 4 750     |
| Drogen und Chemikalien | 950              | 24 000  | _       | 88 000     | 28 650              | -       | 141 600                    | 56 950    |
| Gewürz                 | 10 550           | 4 575   | _       | 3 425      | 111 700             | -       | 130 250                    | 122 300   |
| Mehl und Grieß         |                  | 1 775   |         | 880 500    | -                   |         | 882 275                    | _         |
| Eisen und Stahl in     |                  |         |         |            |                     | -       |                            |           |
| Stangen                | 15 925           | 31 275  | _       | 160 850    | 108 925             | _       | 316 975                    | 46 500    |
| Eiserne Bettstellen    | - 1              |         |         | -          | 22 875              | _       | 22 875                     | 5 150     |

|                          |                   |         | Einfu     | hr aus:    |                      |           | Zus. einschi.<br>der Einfahr | Dageges  |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------------------------|----------|
| Artikel                  | De itsch-<br>land | Belgien | Spanien   | Frankreich | Groß-'<br>britannien | Marokko   | on anderer                   | 1905     |
|                          |                   |         |           | Wert:      | Franken              |           |                              |          |
| Übertrag                 | 349 625           | 549 375 | 5 850     | 2 421 225  | 7 704 400            | 1 488 125 | 12 447 050                   | 5 790 80 |
| Weißblech, Zinn          | - 1               | 1 500   | -         | -          | 103 375              | -         | 104 875                      | 38 65    |
| Maschinen                | 500               | -       | _         | 53 200     | 207 000              | _         | 260 700                      | -        |
| Buumaterialien           |                   | 9 825   | 6 325     | 50 475     | 5 525                |           | 72 150                       | 11 77    |
| Möbel                    | 6 200             | 1 200   | 750       | 5 125      | 18 050               | _         | 81 325                       | 15 55    |
| Silbergeld               | - 1               | -       | 1 062 500 | 1 062 500  | 1 062 500            | -         | 3 197 500                    | _        |
| Jerste                   | -                 | -       | -         |            | -                    | 1 120 100 | 1 120 100                    | 30 00    |
| Schreib- und Packpapier  | 23 650            | -       |           | 10 075     | -                    |           | 84 700                       | 40 92    |
| Petroleum                | -                 | _       | 2 415     | _          | 21 500               | _         | 23 915                       | 43 45    |
| Lebensmittel             | 2 700             | 1 075   |           | 7 500      | 39 675               | 8 300     | 64 650                       | 15 55    |
| Kurzwar. (Quincaillerie) | 48 975            |         | 750       | 2 700      | 28 100               | _         | 75 525                       | 25 60    |
| Karabiner                | -                 | 585 700 | -         | 737 850    | 145 650              | 42 850    | 1 462 050                    | _        |
| Säcke, leere             | -                 | -       | -         | 3 200      | 11 850               |           | 15 050                       | 24 00    |
| Seide                    |                   | -       | _         | 456 875    | _                    | _         | 1) 256 875                   | 288 00   |
| Zucker                   | 37 875            | 233 075 |           | 1 544 795  | -                    | _         | 1 918 700                    | 677 9    |
| Гее                      | 18 000            | _       |           | 16 175     | 456 250              | -         | 490 425                      | 379 4    |
| Tonwar n                 | 15 800            | 30 375  | 2 000     | 18 725     | 2 000                | -         | 65 500                       | 76 1     |
| Glaswaren                | 50 400            | 2 625   | 0         | 20 225     | 1 650                | -         | 74 900                       | 23 3     |

. 552 850 1 366 400:1 089 250 6 421 500 10 713 325 2 668 375 21 948 900 3 523 900

Einfuhr nach Mogador im Jahre 1903.

|                        |                  |                     | Einfuh     | r von:  |         |                           | Zus. einschl.  |           |  |
|------------------------|------------------|---------------------|------------|---------|---------|---------------------------|----------------|-----------|--|
| Artikel                | Deutsch-<br>land | Groß-<br>britannien | Frankreich | Belgien | Marokko | Osterreich<br>and Italien | von anderen 19 |           |  |
|                        |                  |                     |            | Wert    | : Mark  |                           |                |           |  |
| Baumwellenwaren        | 3 148            | 1 379 380           | 40 057     | _       | 10 803  | -                         | 1 433 388      | 1 970 076 |  |
| Wollenwaren, nicht be- |                  |                     |            |         |         |                           |                |           |  |
| sonders genannt        | 2014             | _                   | _          |         | 6 134   | - 1                       | 8 578          | 8 044     |  |
| Tuche:                 | 476              | 2 800               |            | _       |         | - 1                       | 4 476          | 3 264     |  |
| Säcke und Sackleinen . | 11 585           | 10 075              | 100        |         | 2 500   | - 1                       | 24 260         | 20 023    |  |
| Seidenwaren            | -                | _                   | 5 220      | -       | 250     | - 1                       | 5 470          | 26 170    |  |
| Bekleidungsgegenstände | 102              | 800                 | - 1        |         | _       | - 1                       | 902            | 220       |  |
| Eisen- (Schweden)      | 27 469           | 20 930              | -          | -       | 1 760   | - 1                       | 50 159         | 47 387    |  |
| Stahl                  |                  | 3 375               | -          | 8 315   | -       |                           | 11 690         | 4 206     |  |
| Eisen- und Metallwaren | 43 831           | 115 050             | 2 749      | _       | -       | - 1                       | 161 630        | 142 064   |  |
| Kurzwaren              | 2 708            |                     | _          | _       | -       | - 1                       | 2 708          | 1 955     |  |
| Glaswaren              | 6 860            |                     | 16 456     | 43 402  | 800     | - 1                       | 67 518         | 92 546    |  |
| Porzellan und Steingut | 3 440            | 8 600               | 7 316      |         | 7 180   |                           | 26 536         | 12 639    |  |
| Lebensmittel, Mehl     | 682              | 69 500              | 85 930     | -       | 64 145  | - 1                       | 226 693        | 238 697   |  |
| Getränke               | 12 102           | 2 565               | 4 035      |         | 6 608   | - 1                       | 36 313         | 30 224    |  |
| Zucker                 | 48 749           | 210                 | 1 456 718  | 70 794  | 12 642  | 170 748                   | 1 759 861      | L 647 355 |  |
| Kaffee                 | 3 136            | 9 170               | 6 918      | _       | 840     | - 1                       | 20 064         | 10 832    |  |
| Tee                    | 59 595           | 875 875             | 2 817      | _       | 625     | -                         | 938 912        | 1 033 542 |  |
| Reis                   | 5 110            | 1 200               | 640        | _       | -       | -                         | 6 950          | 6 791     |  |
| Zusammen               | 321 037          | 2 499 530           | 1 628 956  | 122 511 | 104 287 | 170 748                   | 4 786 108      | 996 570   |  |

1) Darunter von Osterreich-Ungarn für 97 975 Franken,

| ( E                      |                  |                     | Einful     | raus:   |         |                            | Zus. einschl. | Dagegen   |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------|---------|---------|----------------------------|---------------|-----------|
| Artikel                  | Deutsch-<br>land | Groß-<br>britannien | Frankreich | Belgien | Marokko | Osterreich-<br>und Italien |               | 1902      |
|                          |                  |                     |            | Wert    | : Mark  |                            |               |           |
| Übertrag                 | 231 037          | 2 499 530           | 1 628 956  | 122 511 | 114 287 | 170 718                    | 4 786 108     | 5 296 570 |
| Kolonialwaren            | 1 093            | 10 200              | 17 789     | -       | _       | 635                        | 29 717        | 67 286    |
| Farben und Drogen .      | 1 445            | 4 350               | 11 566     | _       | _       | - '                        | 17 361        | 15 957    |
| Seife und Parfümerie .   | 3 721            | 4 500               | 3 547      | _       | 1 500   | -                          | 13 868        | 3 832     |
| Kerzen                   | -                | 85 230              | 1 548      | 3 750   | _       | _                          | 90 528        | 149 808   |
| Papier                   | 4 866            |                     | 4 997      |         | _       | _                          | 9 863         | 14 878    |
| Holz                     | 6 900            | _                   | - 1        | _       | 2 268   | -                          | 16 608        | 25 170    |
| Eierkisten und Holzwolle | 12 500           | 5 437               | -          | _       | 13 950  | 45 439                     | 77 326        | 26 837    |
| Holzwaren, Möbel ,       | 320              | 150                 | 320        |         | 687     | _                          | 1 977         | 1 084     |
| Dachpappe, Fliesen       |                  | 1+                  | 17 136     | _       | _       | _                          | 20 384        | 7 332     |
| Zement, Gips             | 860              | _                   | 286        |         | _       | -                          | 646           | 320       |
| Petroleum                | _                | _                   |            |         | 3 955   | _                          | 6 438         | 2 656     |
| Leere Fässer             | 3 000            | _                   | - 1        | -       | 25 614  | -                          | 28 614        | 15 912    |
| Gerste                   | _                |                     | _          |         | _       | -                          |               | 102 426   |
| Weizen                   |                  | _                   | _          | _       | _       | -                          |               | 25 997    |

| Einfuhr nach Saffi im Jahre 1 |  |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

| Artikel                  | Aus<br>Deutsch-<br>land | Aus Groß-<br>britannien | Aus<br>Belgien | Aus Gi-<br>braltar u.<br>Marokko | Zus., einscht<br>der Einfuhr<br>von andern | Dagegen<br>1902      |  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|
|                          |                         | Wert:                   | Mark           |                                  | Ländern                                    | 1902                 |  |
| Baumwollwaren            | 1 480                   | 932 000                 |                | 57 000                           | 1 002 480                                  | 570 725              |  |
| Wollenwaren              | 9 440                   | - 1                     | _              | _                                | 9 4 4 0                                    | 16 298               |  |
| Tuche                    | 400                     | -                       | -              | _                                | 400                                        | 160                  |  |
| Säcke                    | 9 960                   | 49 380                  | 7 200          | 22 560                           | 96 300                                     | 28 225               |  |
| Schwedisches Eisen . 1   | 15 525                  | 21 000                  | -              | -                                | 36 525                                     | 1 33 750<br>1 39 600 |  |
| Stahl                    | _                       | !                       | 780            | _                                | 730                                        | 5 640                |  |
| Eisen und anderes Metall | 9 040                   | 7 500                   | 3 680          | 4 000                            | 24 170                                     | 27 675               |  |
| Kurzwaren                | 870                     | 38 000                  | -              | 5 000                            | 43 870                                     | 1 830                |  |
| Glaswaren                | 5 615                   | - 1                     | 17 455         | 1 400                            | 27 970                                     | 8 027                |  |
| Porzellan, Steingut      | -                       | 20 000;                 |                | -                                | 20 000                                     | -                    |  |
| Lebensmittel             | 320                     | 18 000                  | 200            | 2 000                            | 15 520                                     | 9 740                |  |
| Bier                     | 1 810                   | -                       | -              | -                                | 1 810                                      | 1 200                |  |
| Spiritus                 | 4 625                   | _                       |                | _                                | 4 625                                      | 7.750                |  |
| Zucker                   | 20 375                  | - 1                     | 705 615        | 178 500                          | 1 129 7901)                                | 1 166 290            |  |
| Kaffee                   | 3 690                   | - 1                     | _              | _                                | 3 690                                      | 4 030                |  |
| Tee                      | 705                     | 290 750                 |                | -                                | 313 425                                    | 193 385              |  |
| Reis                     | 185                     | -                       | -              |                                  | 185                                        | 2 685                |  |
| Kolonialwaren            | 6 490                   |                         | — .            | _                                | 24 350                                     | 14 510               |  |
| Farben, Drogen           | 2 695                   | - 1                     | _              | _                                | 2 695                                      | 2 685                |  |
| Seifen, Parfüms          | 1 110                   | - 1                     | -              | _                                | 1 110                                      | 700                  |  |
| Kerzen                   | -                       | 100 200                 | -              | 4 500                            | 104 700                                    | 52 710               |  |
| Papier u. Papierwaren .  | 3 475                   | - 1                     | _              | 1 -                              | 3 475                                      | 1 682                |  |
| Holz, Holzwolle          | 365                     | - /                     |                | _                                | 365                                        | 20 000               |  |
| Holzwaren, Möbel         | 4 685                   | -                       | -000           | _                                | 4 685                                      | 365                  |  |
| Zement, Gips             | 1 440                   | _                       | -              | _                                | 1 440                                      | -                    |  |
| Petroleum                | -                       | -                       | -              |                                  |                                            | 500                  |  |

<sup>1)</sup> Parunter sus Frankreich für 225 800 Mk.

Einfuhr nach Rabat.

| Artikel                        | Von<br>Deutschland | Von Groß-<br>britannien | Von<br>Frankreich | Zusammer  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
|                                |                    | Wert:                   | Mark              |           |
| Baumwollenwaren                | . 17 200           | 1 051 500               | 15 300            | 1 084 000 |
| Bier                           | . 560              | _                       | _                 | 560       |
| Biskuits                       | .1 -               | 9 000                   | _                 | 9 000     |
| Zement                         | . 200              |                         | 150               | 350       |
| Chemikalien und Farben         | . 22 310           | 4 100                   | 5 400             | 31 810    |
| Eisen                          | . 4 680            | 3 840                   | -                 | 8 520     |
| Eisen- und Metallwaren         | . 14 300           | 11 300                  | _                 | 25 600    |
| Gewürze                        |                    | 18 520                  | 10 300            | 28 820    |
| Glas- und Porzellanwaren       | . 21 280           | 200                     | 3 880             | 25 360    |
| Kaffee                         | . 7 140            | 7 420                   | 8 340             | 22 900    |
| Kurzwaren                      | . 6 110            | -                       | 2 250             | 8 360     |
| Lichte                         | . 13 430           | 103 770                 | 320               | 117 520   |
| Mehl                           |                    | -                       | 41 460            | 41 460    |
| Nahrungsmittel                 | . 570              | 1 760                   | 420               | 2 750     |
| Papier                         | . 1 650            | 80                      | 10 200            | 11 930    |
| Petroleum                      | . 800              | -                       | _                 | 800       |
| Planken, Kistenholz            | . 1 950            | _                       | _                 | 1 950     |
| Reis                           | . 7 120            | 2 500                   |                   | 9 620     |
| Seidenwaren                    | . 1 600            | _                       | 12 200            | 13 800    |
| Seife                          | . 840              | 720                     | 300               | 1 860     |
| Stahl                          | . 1 680            | _                       | _                 | 1 680     |
| Sprit                          | . 1 290            | _                       | -                 | 1 290     |
| Steingut                       | . 1 050            | _                       | _                 | 1 050     |
| Streichhölzer                  | . 80               | -                       | 2 800             | 2 880     |
| Tee                            | 46 440             | 252 000                 | _                 | 298 440   |
| Tuche                          | 65 890             | _                       | 1 400             | 67 290    |
| Uhren                          | 1 370              | -                       | 1 420             | 2 790     |
| Wein und Spirituosen           | . 1 270            | 2 640                   | 200               | 4 110     |
| Weißblech                      |                    | 2 900                   | -                 | 2 900     |
| Wollwaren                      | . 4 830            |                         | _                 | 4 830     |
| Zucker                         | . 96 300           | _                       | 751 500           | 847 800   |
| Zuckerwaren                    |                    | 1 950                   |                   | 1 950     |
| Zus., einschl. anderer Waren . | 342 030            | 1 474 200               | 867 840           | 2 684 070 |

Unter den aus Deutschland eingeführten Artikeln ist besonders Tee zu erwähnen, dessen Wert fast 14 v. H. der deutschen Gesamteinfuhr ausmacht. Es ist anzunehmen, daß es den deutschen Teefirmen gelingen wird, mit der Zeit sich einen größeren Anteil an der Teeeinfuhr zu sichern.

Einfuhr nach Masagan im Jahre 1903.

| Artikel         | Von<br>Deutsch-<br>land | Von<br>Groß-<br>britannien | Von<br>Frankreich | Von<br>Belgien | Zus., einschl. de<br>Ausfuhr von<br>and. Ländern |  |  |  |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                 |                         | Wert: Mark                 |                   |                |                                                  |  |  |  |
| Alkohol         | 6 200                   | _                          | 1                 | 800            | 17 480                                           |  |  |  |
| Bier            | 2 600                   | 560                        | - 1               |                | 3 160                                            |  |  |  |
| Lichte          |                         | 96 880                     | 1 000             | 41 120         | 139 000                                          |  |  |  |
| Kaffee          | 21 500                  | -                          | 2 760             | 2 600          | 29 300                                           |  |  |  |
| Baumwolle, roh  | -                       | 22 160                     | _                 | _              | 22 160                                           |  |  |  |
| Baumwollenwaren | _                       | 4 365 400                  | 13 600            |                | 4 406 200                                        |  |  |  |
| Wollentuch      | 25 900                  | 1 -                        | 2 160             | _              | 81 660                                           |  |  |  |
| Zusammen        | 56 200                  | 4 485 000                  | 19 520            | 44 520         | 4 648 960                                        |  |  |  |

| Artikel                     | Von<br>Deutsch-<br>land | Von<br>Groß-<br>britannien | Von<br>Frankreich | Von<br>Belgien | Zus., einschl. de<br>Ausfuhr von<br>and. Ländern |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                             |                         |                            | Wert: Ma          | rk             |                                                  |
| Übertrag                    | 56 200                  | 4 485 000                  | 19 / 20           | 44 520         | 4 648 960                                        |
| Dielen und Bretter          | 1 000                   |                            | 21 600            | _              | 106 200                                          |
| Töpferwaren                 | 3 760                   | 600                        | 1 840             | _              | 6 400                                            |
| Glaswaren                   | 7 620                   | 1 280                      | 9 280             | 6 160          | 30 660                                           |
| Eisenkurzwaren              | 14 800                  | 12 400                     | 17 840            | 7 440          | 59 680                                           |
| Eisen                       | 12 680                  | 600                        | _                 | 8 260          | 16 540                                           |
| Schreibpapier               | 3 200                   | _                          | 960               | 400            | 1 800                                            |
| Packpapier                  | 440                     | _                          | 19 200            | 5 280          | 30 080                                           |
| Petroleum                   | _                       | _                          | _                 | _              | 800                                              |
| Pfeffer                     | 12 880                  | 11 520                     | 3 680             | _              | 28 080                                           |
| Reis                        | 400                     | _                          | 800               | _              | 2 200                                            |
| Gewürz                      | 1 200                   | 1 360                      | 5 340             | 1 120          | 9 020                                            |
| Seide, rohe                 | _                       | -                          | 146 400           | -              | 146 400                                          |
| Seidenwaren                 | 5 500                   | _                          | 18 000            | _              | 18 500                                           |
| Brotzucker                  | 29 680                  | _                          | 333 200           | 211 200        | 680 720                                          |
| Metallgeld                  | _                       | 60 000                     | 219 200           | _              | 279 200                                          |
| Stahl                       | _                       | _                          | _                 | 7 920          | 7 920                                            |
| Weißblech                   |                         | 14 880                     | _ ]               | _              | 14 880                                           |
| Tee                         | 16 240                  | 205 880                    | 560               | _              | 222 680                                          |
| Holzwolle                   | -                       | 5 600                      | 5 200             | 860            | 21 900                                           |
| Wein                        | -                       | -                          | _                 |                | 1 680                                            |
| Zus., einschl. and. Artikel | 205 020                 | 5 035 520                  | 936 420           | 312 560        | 6 782 920                                        |

# Handel Frankreichs mit Marokko.

Einfuhr aus Frankreich nach Marokko ohne Edelmetallverkehr.
(Nach der deutschen Konsulatsstatistik.)

|            |    |  |  | W           | ert: Mark.  |           |           |           |
|------------|----|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            |    |  |  | 1899        | 1900        | 1901      | 1902      | 1903      |
| Tanger .   |    |  |  | 2 314 500   | 2 340 540   | 1 664 740 | 2 376 000 |           |
| Larasch .  |    |  |  | 1 183 410   | 890 838     | 1 183 896 | 1 578 798 | 4 201 415 |
| Rabat      |    |  |  | 847 720     | 689 010     | 607 782   | 891 340   | 867 840   |
| Casablanca | ٠  |  |  | 1 497 976') | 1 761 9201) | 2 416 268 | 2 527 518 | 2 657 152 |
| Masagan .  |    |  |  | 447 300     | 810 420     | 748 200   | 712 998   | 936 420   |
| Saffi      |    |  |  | 35 200      | 65 270      | 86 815    | 45 842    | 225 300   |
| Mogador .  | ٠. |  |  | 1 241 926   | 2 144 190   | 1 492 084 | 1 677 118 | 1 707 004 |
|            |    |  |  | 9 568 039   | 9 709 199   | 9 100 735 | 0.800.800 |           |

Ausfuhr aus Marokko nach Frankreich.

|            |   |  |    | 1901      | 1902      | 1903      |
|------------|---|--|----|-----------|-----------|-----------|
| Tanger .   |   |  |    | 440 860   | 511 300   |           |
| Larasch .  |   |  |    | 303 750   | 281 454   | 383 927   |
| Rabat      |   |  |    | 166 436   | 141 678   | 132 380   |
| Casablanca |   |  | ٠. | 1 645 393 | 2 811 555 | 1 862 872 |
| Masagan .  |   |  |    | 438 480   | 721 425   | 682 140   |
| Saffi      |   |  |    | 59 015    | 74 524    | 165 220   |
| Mogador .  |   |  |    | 767 310   | 597 661   | 353 007   |
|            | _ |  |    | 3 821 244 | 4 639 598 |           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach den französischen Konsulatsberichten in; Les intérêts économiques de la France au Maroc von Camille Fidel 1903. Paris.

# Handel Englands mit Marokko

| manuci     | Lingianus in | IL MAIDERO | •         |
|------------|--------------|------------|-----------|
| Ein        | fuhr aus E   | ngland     |           |
| nach       | 1901         | 1902       | 1903      |
| Tanger     | 2 859 380    | 3 766 680  |           |
| Larasch    | 2 494 293    | 4 764 177  | 7 817 168 |
| Rabat      | 1 203 404    | 2 346 380  | 1 474 200 |
| Casablanca | 3 569 520    | 3 802 020  | 3 964 560 |
| Masagan    | 5 145 600    | 5 767 340  | 5 035 520 |
| Saffi      | 750 279      | 832 705    | 1 493 190 |
| Mogador    | 2 176 925    | 3 271 072  | 2 868 062 |

| A | £ l | nach | L' m ce | Land |
|---|-----|------|---------|------|
|   |     |      |         |      |

18 199 401

| au         | 8 |   | Į. | 1901      | 1902       | 1903      |
|------------|---|---|----|-----------|------------|-----------|
| Tanger .   |   |   | 1  | 1 678 420 | 2 006 580  | _         |
| Larasch .  |   |   |    | 436 833   | 578 360    | 282 001   |
| Rabat .    |   |   | 7  | 23 644    | 21 575     | 40 470    |
| Casablanca |   |   |    | 2 036 640 | 3 106 780  | 2 496 340 |
| Masagan .  |   |   |    | 2 334 600 | 2 972 340  | 2 857 520 |
| Saffi      |   |   | T) | 1 127 282 | 1 485 725  | 1 721 273 |
| Mogador    | , | ٠ | ł  | 1 059 528 | 1 718 274  | 1 756 803 |
|            | _ |   |    | 8 696 523 | 11 889 634 | _         |

Gesamtschiffsverkehr. (Dampfer und Segelschiffe.)

|      | Tang         | er      | Larasch      |        | Rabi         | ı t    | Casablanca   |         |
|------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
|      | Zahl d. Sch. | RegT.   | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.   |
| 1899 | 1044         | 358 590 | 161          | 75 473 | 89           | 70 769 | 206          | 160 423 |
| 1900 | 1331         | 421 499 | 165          | 45 337 | 60           | 41 564 | 233          | 198 544 |
| 1901 | 1168         | 478 259 | 158          | 63 103 | 74           | 54 108 | 295          | 196 276 |
| 1902 | 1078         | 413 074 | 173          | 78 118 | 104          | 71 007 | 316          | 227 013 |
| 1903 | 1041         | 515 165 | 207          | 85 778 | 91           | 64 193 | 331          | 216 196 |

|      | Deutschei Benitisverkent. |         |              |        |              |           |              |        |  |  |  |  |
|------|---------------------------|---------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|--|--|--|--|
|      | Tang                      | er      | Laras        | s c h  | Rab          | a t       | Casabl       | anca   |  |  |  |  |
|      | Zahl d. Sch.              | RegT.   | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.     | Zahl d. Sch. | RegT.  |  |  |  |  |
| 1899 | 61                        | 74 259  | 23           | 15 114 | 26           | 21 142    | 51           | 40-340 |  |  |  |  |
| 1900 | 68                        | 103 (23 | 17           | 12 389 | 21           | 18 211    | 55           | 51 634 |  |  |  |  |
| 1901 | 74                        | 61805   | 18           | 14 025 | 20.          | 16906     | 56           | 49 519 |  |  |  |  |
| 1902 | 73                        | 72 137  | 24           | 17 265 | 24           | 19 440    | 48           | 39 468 |  |  |  |  |
| 1903 | 79                        | 80 139  | 31           | 22 149 | 28           | $21\ 226$ | 53           | 39 159 |  |  |  |  |

# Gesamt-Schiffsverkehr. (Dampfer- und Segelschiffe.)

|      | Mogador      |         | lor Saffi    |        |              | Masagan |  |  |
|------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--|--|
|      | Zahl d. Sch. | RegT.   | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.   |  |  |
| 1899 | 145          | 118 886 | 105          | 71 557 | 237          | 155 810 |  |  |
| 1900 | 143          | 138 674 | 122          | 92 240 | 288          | 189 013 |  |  |
| 1901 | 160          | 151 822 | 116          | 83 466 | 262          | 191 901 |  |  |
| 1902 | 167          | 138 982 | 121          | 74 770 | 304          | 213 552 |  |  |
| 1903 | 139          | 199 315 | 141          | 93 374 | 278          | 201 389 |  |  |

# Deutscher Schiffsverkehr.

|      | Mogad        | or     | Saffi        |        | Masagan      |        |  |  |
|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|
|      | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.  | Zahl d. Sch. | RegT.  |  |  |
| 1899 | 41           | 36 518 | 35           | 30 431 | 48           | 38 667 |  |  |
| 1900 | 47           | 50 988 | 43           | 40 578 | 54           | 49 541 |  |  |
| 1901 | 46           | 44 087 | 41           | 33 068 | 59           | 52 369 |  |  |
| 1902 | 31           | 27 058 | 83           | 24 274 | 52           | 39 936 |  |  |
| 1903 | 27           | 22 162 | 38           | 28 719 | 53           | 39 577 |  |  |
| 1904 | 88           | 44 797 |              |        |              |        |  |  |

## Deutscher Schiffsverkehr in Marokko.

|      | Zahl der Schiffe | Zahl der RegT. |
|------|------------------|----------------|
| 1898 | 279              | 237 656        |
| 1899 | 285              | 256 571        |
| 1900 | 308              | 329 964        |
| 1901 | 315              | 278 609        |
| 1902 | 292              | 252 211        |
| 1903 | 304              | 253 131        |

# Französischer Schiffsverkehr in Marokko.

|      | Zahl der Schiffe | Zahl der RegT |
|------|------------------|---------------|
| 1899 | 265              | 181 833       |
| 1900 | 311              | 202 778       |
| 1901 | 368              | 263 753       |
| 1902 | 292              | 269 654       |
| 1903 | 370              | 289 091       |

# Französischer Schiffsverkehr in den marokkanischen Häfen.

|            |   |      | 189     | 99       | 190          | 00      | 19           | 01        |
|------------|---|------|---------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|
|            |   | Zahl | d. Sch. | RegT.    | Zahl d. Sch. | RegT.   | Zahl d. Sch. | RegT.     |
| Tanger     |   |      | 65      | 48 8951) | 107          | 64 824  | 128          | 82 403    |
| Larasch .  |   |      | 34      | 23 190   | 28           | 14 254  | 81           | 17954     |
| Rabat      |   |      | 15      | 7 525    | 14           | 7 262   | 20           | 11 607 °) |
| Casablanca |   |      | 59      | 39 817   | 66           | 44 758  | 70           | 43 011    |
| Masagan .  |   |      | 46      | 34 380   | 53           | 37 910  | 60           | 71 322    |
| Saffi      |   |      | 14      | 9 886    | 16           | 11 356  | 22           | 13 346    |
| Mogador .  |   |      | 32      | 23 040   | 34           | 23 920  | 37           | 24 110    |
|            | _ |      | 265     | 181 833  | 311          | 902 778 | 368          | 964 753   |

|            | <b>5</b> 0. | , | 10   | 1 000   | 011     | 202 110   | 200 20   | 3 100 |
|------------|-------------|---|------|---------|---------|-----------|----------|-------|
|            |             |   |      | 196     | 02      |           | 1903     |       |
|            |             |   | Zahl | d. Sch. | RegT.   | Zahl d. S | ch. Reg. | -T.   |
| Tanger .   |             |   |      | 121     | 76 853  | 115       | 84 4     | 11    |
| Larasch    |             |   |      | 57      | 31 065  | 41        | 28 8     | 666   |
| Rabat .    |             |   |      | 32      | 25 747  | 28        | 22 1     | 15    |
| Casablance | B.          |   |      | 71      | 49 240  | 69        | 54 9     | 59    |
| Masagan    |             |   |      | 56      | 43 680  | 54        | 46 4     | 01    |
| Saffi .    |             |   |      | 17      | 13 333  | 82        | 24 1     | 14    |
| Mogador    |             |   |      | 38      | 29 736  | 31        | 28 2     | 25    |
|            |             | _ |      | 000     | 000.051 | 050       | 000.0    |       |

Nach einem englischen Konsulatsbericht.
 Nach einem französischen Konsulatsbericht bei Camille Fidel: Les intérêts économiques de la France an Maroc S. 221.



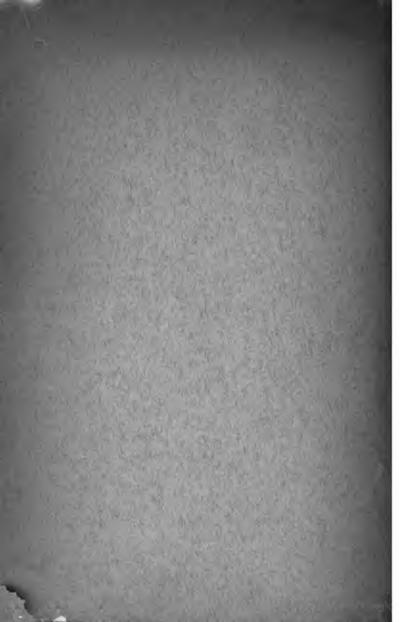



